lamente eingebunden werden. Es reicht ja doch in der Logik der Politik. Befriedung stattfinden, dass die Menschen in die Parmuss ja nicht notwendigerweise dadurch Räumung oder Sachschaden« verbleibt bereits, ihnen die Illusion zu geben, sie tik zu verhandeln, aber die außerparlamentarische Erpressung »Verzicht auf



gen Arsenal ein Ende zu bereiten. Ob 1000 dern vielmehr darum, den Staat zu beseitispielt es für eine Rolle? Wenn man ehrlich gen und mit ihm alle Institutionen, die ihn dann vielleicht seine eigene Gefährlichkeit Wald gegen den Staat zu verteidigen, sonsinn widersetzen, der Staat würde es nicht fahrengebiet« mit dem Staat, geht da nicht wagen, sie anzufassen. Und während man Staat auf eine opportune Gelegenheit, um könnten sich dem ganzen politischen Unmehr zelebriert als praktiziert, wartet der nämlich nicht darum geht, ein Haus, eine wann dann doch mit seinem übermächtiist, reichen sogar 20 Bullen mit Sturmgeversäumt: sich zu bewaffnen. Und bei all den (Gegen)machtspielchen um ein »Gediesem ganzen Rebell\*innentum irgend-Cops, 2500, 5000 oder gar 20.000? Was Straßenecke, ein Viertel oder auch einen denn in seiner ganzen Gefährlichkeit hat wehren und es ist aus mit der Rebellion, man dann doch eine wesentliche Sache gleich wieder aufs neue hervorbringen etwas Wesentliches verloren? Dass es

zu rekuperieren und die – das haben sie oft les Syndikats, des Hambacher Forsts, usw. allzu liberalen Kräften, die schließlich vereingesetzt haben und einsetzen. Gewisserkampf dieser Räume eine Art kleinster gesuchen auch die systemfeindlichen Kräfte iberhaupt? Sicher nicht allen, die sich für einen Erhalt der Liebig 34, der Rigaer 94, maßen ist der – letztlich nicht nur auf migenug unter Beweis gestellt - einem radineinsamer Nenner. Ein Bündnis mit nur litanter Ebene geführte – Verteidigungskalen Kampf gegen das System ohnehin könnten/würden. Oder geht es darum bei der erstbesten Gelegenheit in den Rücken fallen werden.

scheint - unter dem Banner des Erhalts der Kampf um Räume wie die Liebig 34 angeschlossen haben, zu kritisieren. Aber in ei-Liebig 34 vereint, einem Banner, das letztals hätte sich die gesamte militante Szene Entscheidungen derjenigen, die sich dem lich eine (lokal)politische Forderung verner Zeit, in der es wenigstens so scheint, Fragen und es geht mir nicht darum, die der das Politik machen immerhin auch Fragen einmal mehr aufzuwerfen. Möge ede\*r darauf seine\*ihre eigene Antwort Ich habe keine klare Antwort auf diese ritt, scheint es mir angemessen, diese sonst nicht unbedingt fremd zu sein inden.

Zustimmung oder eigene Beiträge schreibt Für Bestellungen gedruckter Exemplare, Kritik, Beschimpfungen, Beleidigungen, uns eine E-Mail an

zuendlumpen@riseup.net

aktuelle und vergangene Ausgaben zum zuendlumpen.noblogs.org findet ihr Auf der Webseite selbst drucken. V.i.S.d.P.: Klaus Doch, Mühsamstraße 1312, München

#### Ein Leser zu Ausgabe #075

schäme ich mich für so einen Schwachsinn aus meiner Stadt. Null theoretischer Unterbau, nur spätpubertäre Revolutionsrethorik und Gewaltfantasien. Der Artikel »an die Suizidalen« schiesst den Vogel ab. Einfach Wie immer unterirdische Artikel. Als Münchner mal selber lesen und ein Urteil bilden.

Das ist jedenfalls meine Meinung. Ciao

München 9/0

07. Oktober 2020

## /iindlumper

Anarchistische Zeitung für »umherschweifende Einzelgängerstinnenst

## Fickt euren Konsens

ob es in Ordnung sei, wenn sie neben Personen in deiner Nähe dich fragen, dir etwas essen, wenn sie ihr Oberteil ausziehen, wenn sie rauchen, usw.? Und ganz st es dir schon einmal passiert, dass Person gefreut hast, dann wird dir der fol-»Du Opfer, kannst du nicht einmal essen/ sichtsvoll von dir«, oder dachtest du eher das Einverständnis aller brauchst?!« Auf gende Text mit hoher Wahrscheinlichkeit rauchen/entspannen, ohne dass du dafür Dachtest du: »Oh, das ist aber nett, dass über die Rücksichtnahme der fragenden du mich fragst, das finde ich sehr rück-Text spoilere: Wenn du dich aufrichtig die Gefahr hin, dass ich den folgenden ehrlich, was hast du dir dann gedacht?

gar nicht gefallen. Aber das ist doch kein Grund, die Lektüre hier abzubrechen, oder?

bestimmten Kontexten die Angst davor, etverstanden sind oder nicht. Und doch habe damit, wenn Menschen aufeinander Rücksicht nehmen, ich kann verstehen, dass in mich selbst bei anderen Menschen, ob sie dass die Frage um Erlaubnis weniger das sondern vielmehr ein Ausdruck der Unsicherheit ist und manchmal erkundige ich Zugegeben: Natürlich ist das Ganze kein mit bestimmten Handlungen gerade ein-Entweder-Oder. Ich habe kein Problem Verlangen nach Zustimmung ausdrückt, was falsches zu tun, so bestimmend ist,

nalten schärfer sanktioniert wird, als in der und sinnentleerter Rücksichtnahme aufeineinander eine Situation kreiert wird, in der den Eindruck, dass vor lauter ritualisierter ich das sage muss daran liegen, dass ich in fen, blablabla, alles langweilige und altbe-Räume für weniger Privilegierte zu schafübrigen Gesellschaft. Jaja, ich weiß, dass kannte Versuche vom Thema abzulenken. meiden diese Räume meistens und stören nicht den Frieden eurer fantastischen Parche Stimmung notwendig ist, um sichere strengere Regeln herrschen und Fehlverund mir die Einsicht fehle, dass eine solich zumindest in bestimmten Kontexten beinahe jeder Hinsicht privilegiert wäre Und nur keine Sorge, Menschen wie ich allelwelt. Jede\*r, wie es ihr\*ihm gefällt. Wenn dieses ganze Polizieren aber von

Sie ist nichts weiter als eine neue Form der sich behauptet es wäre anarchistisch, wenn alles einen Konsens gibt und geben müsse dient, neue Autoritäten zu begründen und dann scheint es mir an der Zeit, die Illusion einer konfliktfreien Welt, in der es für zu zerstören und beim Namen zu nennen: tigste Elefant im Porzellanladen ist, dazu eigentlich autoritär abgestempelt und auf Regeln des Opferdaseins zu unterwerfen, das ganze Wettgeeifere, wer der vorsichzwungen werden sollen, sich den neuen nicht mitspielen wollen, zunehmend als wenn alle, die dieses lächerliche Spiel die ein oder andere Art und Weise ge-Herrschaft.

schiedenen Bedeutungen. Allgemein meint es wohl das Einverständnis aller Beteilig-Konsens. Das ist ein Wort mit vielen ver-

Fickt euren Konsens! S. 1

S. 8 Radikale Linke ich trinke noch ein Bier mit dir

An einen Waschlappen S. 13

S. 14 Jens Störfried, du alter Pragmatiker

Mit der Linken sprechen S. 19

Ratschläg an die Föderierten den Bruch mit der Linken betreffend S. 24

S. 27 Wieder einmal einer dieser Wissenschaftler

Das Elend der Linken – Track 1 S. 28

Sozialer Effekt der Technik S. 36

Wer schreibt denn da? S. 37

Unter welcher Flagge ziehst du in den Krieg? S. 42

einzuwenden. Schließ-

Handlungen einverstan-Konsensuale Sexualität bei der immer sichergegibt, habe ich im Grunstellung von Sexualität, reine, konfliktfreie und ein positive Sexualität schreibt eine Idealvor-Kontext ein Lippenbenüssen, dass es keine venn ich oft eher den auseinandersetzen zu de nichts gegen Kon-Beteiligten mit allen xenntnis ist, das verstellt wird, dass alle Eindruck habe, dass ten mit irgendetwas. den sind. Und auch Konsens in diesem sensuale Sexualität neidet, sich damit seispielsweise be-

einen neuen Bagger, andererseits kassieren er 94, das Syndikat oder irgendein anderes sie ihren Wettgewinn anderswo ab. Das ist rade wer sich alleine auf dem verursachten mal ein neuer Bagger hergeschafft werden zu sein scheint, überhaupt noch angreifen? zufackeln, schon alleine weil dann ja erstmuss, bevor es weitergehen kann, aber ge-Wert eines Angriffs erhebt, die\*der sollte freilich kein Grund, den Bagger nicht abman in einer zunehmend kybernetischen auch nur eine weitere Feedback-Schleife vielleicht auch mal darüber nachdenken, ob es nicht vielleicht auch recht unangewer diesen Sachschaden zum alleinigen Sachschaden eines Angriffs ausruht, ja Beispiel die Autoindustrie. Jaja, wo soll nehme Akteur\*innen gibt, die von dem ganzen Sachschaden profitieren – zum Welt, in der die destruktive Zerstörung

folgt. Möglichst viel Sachschaden, um den mehr darum, welche Ziele ein Angriff ververnehme, »Wenn die Liebig 34, die Riganicht um irgendeine bescheuerte »Vermit-Preis einer Räumung in die Höhe zu treiinterpretiert werden? Und da geht es mir Aber vielleicht ist das auch gar nicht die Und vor allem, wie muss das von außen ben? Was heißt das im Umkehrschluss? elbarkeit« des Angriffs. Aber wenn ich relevante Frage. Vielleicht geht es viel-

dann sind sie eigentlich ganz friedlich oder fahrengebiet«. Und ist diese Deutung nicht Anti-Gentrifizierungs-Spaziergänge im dites in Berlin schon immer deutschlandweit me verlieren, dann stiften sie Chaos, wenn ten der Räumung irgendeines Szeneobjeknicht, das ist mir schon klar, aber dennoch Angriffe? Beschränkt sich der »Sachschasowieso sein: Wenn diese Leute ihre Räu-Sachschaden in die Höhe«, dann frage ich scheint die Intensität des Angriffs zu Zei-Million – oder eben 34 Millionen – Euro beschränken sich zumindest auf ein »Gedann keinen »Sachschaden« – also keine rekten Umfeld dieser Objekte? Natürlich Szeneobjekt geräumt wird, dann treiben zuzunehmen. Die Wahrnehmung außerhalb einer (militanten) Szene muss aber irgendwo doch nicht so weit hergeholt? wir den Preis für die Räumung durch 1 den« dann nur auf die paar Tags in der Räume nicht geräumt werden? Gibt es sie aber ihre Räume behalten (dürfen), mich schon: Was ist denn, wenn diese Umgebung dieser Räume, auf die paar

cher, man weigert sich, direkt mit der Polischon ein zutiefst politisches Manöver. Si-Letztlich ist die Drohung mit soundsoviel Sachschaden im Falle einer Räumung ja





### Unter welcher Flagge ziehst du in den Krieg?

34 Millionen Euro Sachschaden sollen erworfenen Schaufensterscheiben und umlagriffe in den letzten Jahren vor Augen fühals Militante erreichen dürften. Mit eingeneist von den Cops noch weit übertrieben nensch sich da gar nicht aufzuhalten. Die sind -, sie sind bedeutungslos. Nein, was die Sachschaden-Resultate militanter An-34 Millionen, das ist selbst für die aktivsdie 100.000 Euro zu Buche schlagen und Bahnanlagen und andere Hightech-Infrastruktur, zumindest wenn ich mir einmal nächsten Tagen von einem martialischen Aufgebot an Cops geräumt werden wird. ten Brandstifter\*innen eine Summe, die paar tausend Euro Sachschaden – die ja eine solche Summe erfordert sind Totaldie immerhin meist eher im Bereich um leicht sogar erst am Ende ihrer Karriere brannt sind -, aber nur an den hochpreisprühst, hättest du etwas zu der ausgege-0,0003 Promille, wenn die\*der Eigentüsie alleine bestenfalls in 10 Jahren, vielschäden an Autos – etwa weil sie ausgezielt werden, wenn die Liebig 34 in den sigen, es sind brennende Baufahrzeuge, rgendeinem Immobilien-Arschloch be-Promille (!!!) der Schadenssumme aus, Pustekuchen, das macht vielleicht 0,03 re. Du glaubst, wenn du das Auto von es sind brennende Mobilfunkmasten, benen Schadenssumme beigetragen? ckierten Firmenfahrzeugen braucht

mer\*in sich selbst mit Nagellackentferner zu helfen vermag. Und doch könnte der Beitrag eines besprühten Autos größer sein, als der einer brennenden Bahnanlage, etwa weil er der richtigen Person genug Drohung ist, um ihren Beitrag zur Räumung nicht zu leisten. Manchmal soll ja sogar gar kein Sachschaden für so etwas ausreichen, man denke beispielsweise an die Immobilienmaklerin, die einst einen Gruß aus Connewitz ausgerichtet bekam, vielleicht hat es ihre Haltung ja verändert, wer weiß.

Regel von Versicherungen gezahlt und wer glaubt, damit wenigstens den Versicherununktioniert: Die haben doch längst darauf Die Logik des Sachschadens, ja sie hat ihgen Schaden zuzufügen, die\*der hat noch gewettet, dass eine\*r wie du ausrastet und sigkeit der eigenen Angriffe hinweg. Und m Endeffekt werden Sachschäden in der bisschen hin- und hergeschubse von Zahnat, aber doch sollte man sich nicht allzu große Illusionen ob des Ganzen machen: Sachschaden gerade in einer profitorienwieder über die eigentliche Wirkungsloren Reiz, tröstet sie eine\*n doch immer ierten Welt nicht durchaus seinen Reiz len. Einerseits zahlen sie der Baufirma nal den ein oder anderen Bagger abfackelt. Für sie ist das nicht mehr als ein ch will ja gar nicht sagen, dass hoher nicht verstanden, wie dieses Business

umgekehrt der Meinung ist, es wäre meine sen, die\*der beweist doch umgekehrt, dass gibt, diese in Einklang zu bringen. Es mag ausziehen oder - toppaktuell - keine Masdurch mein Verhalten keinerlei Herrschaft Konsens zu finden und andernfalls das eser\*sie irgendein Bedürfnis dazu hat, ande-Pflicht, auch in solchen Situationen einen fig auch auf Situationen übertragen, in defallen könnte, so stellt dies einen Konflikt Bereitschaft zeige, eine friedliche Lösung ion. Aber das Prinzip Konsens wird häufür diese Konflikte zu finden. Aber selbst re Menschen zu zwingen nach seinen\*ihständnis aller Beteiligten eines notwendisen/rauchen/mich entkleiden zu unterlaswährend schon diese Konsensvorstellung nicht notwendigerweise willentlich stattfindet. Wenn ich beispielsweise etwas esoung aber andere Personen befinden, die was ich tue und denen etwas davon missflikte vorschreiben bzw. vorsehen und es etztlich nichts anderes als eine Regel beschreibt, bei der es in der Verantwortung men geben, die Lösungen für diese Konich beschreibt Konsens hier das Einverwiderstreitender Bedürfnisse dar, bei demen halte, wenn ich keine friedliche Lögerweise willentlichen Akts der Interaknen eine Interaktion zwischen Personen ke tragen möchte, sich in meiner Umge-Konflikte geben, es mag etablierte Norwenn ich mich nicht an eine dieser Norentsprechend sehen, hören und riechen, eilweise friedliche Lösungen für diese mag nett von mir sein, wenn ich meine □ über andere Menschen aus. Wer aber des\*der Regelbrecher\*in liegt, sich um sung akzeptiere und keine Bereitschaft zeige eine solche zu finden, so übe ich nen es jedoch keinerlei Notwendigkeit sen oder rauchen oder mein Oberteil ren Vorstellungen zu handeln. Und

mühen, gibt es auch Situationen in denen der Begriff Konsens ganz unverblümt an die Stelle des Begriffs Verhaltenskodex III Es mag wenige Ausnahmen geben, in denen das für die beschriebenen Verhaltensweisen nicht gelten muss, beispielsweise, wenn ich in einer Situation, in der eine andere Person keine Möglichkeit hat, Abstand zu mir zu halten und obwohl sie mich darauf hingewiesen hat, etwas esse, was bei dieser Person in der fraglichen Distanz erhebliche allergische Reaktionen auslöst, kann man sich durchaus darüber streiten, ob ich dam Herrschaft ausübe oder nicht. Aber solche seltensten Ausnahmen will ich hier getrost auslen vor lassen.

»Bitte haltet euch an den Aktionskonsens« erfreuen sich trotz ihres paradoxen Sinngeentweder »im Konsens« getroffen werden schiedlich geartete Sanktionierungen her-Entscheidungsprozesse von Gruppen/Or-Begriff »Konsens« wenigstens in diesem sollen und wenn das »nicht möglich« sei, ganisationen, bei denen Entscheidungen schistischer/linker Grundkonsens, Grupand Feststellungen wie »Er\*sie hat sich nicht an den Aktionskonsens gehalten«, zuweilen gar als Legitimation für unterpenkonsens, usw., all das sind Begriffe, Aktionskonsens, anarchistischer/antifabrauch gemacht wird, eigentlich keinen mit z.B. einfacher »Mehrheit«, was der Konsens, sondern vielmehr einen Nonhalts in gewissen Kreisen einer überrasense beschreiben. Ermahnungen wie die immer dann, wenn von ihnen Gehalten. Zugleich enttarnen manche schenden Beliebtheit und müssen Zusammenhang eigentlich meint. Wenn du nämlich ein »Troll« bist, die \*der sich unseren Vorstellungen auch nach aller zumutbarer Überzeugungsarbeit nicht fügen will, dann torpedierst du unser schö-

Legitimation für diesen Regelbruch zu be-

hin kommen könnten, die das fragliche annes Konsensprinzip und hinderst uns daran, unsere Vorstellungen zu verwirklichen, »Aktion« oder einem Camp oder sonstwofach. So oder so ähnlich scheint die Angeweil möglicherweise viele Leute zu einer fahr läuft, dass man selbst beispielsweise nen/Möchtegern-Anführer\*innen fest und nen nie befragt wurden, geschweige denn legenheit von solchen Leuten gesehen zu werden. Und gerade dann, wenn man Ged.h. im kleinen Kreis der Organisator\*indeshalb überstimmen wir dich dann einkonsens« oder die Camp-/Veranstaltungs Konsens also, zu dem die meisten Persoweist diese einfach als Konsens aus. Ein anderen Kniffs. Man legt den »Aktionsm Zweifel überstimmt werden könnte, Verhaltensregeln einfach im Vorhinein, ders sehen, so bedient man sich eines hre Zustimmung gegeben haben.

Aber ich will hier gar nicht allzu sehr herumargumentieren, dass das ja eigentlich kein Konsens sei, weil ich es im Grunde egal finde. Es verhält sich ein bisschen, wie Stirner es vielleicht formulieren würde:

jeder Einzelne im Volke den gleichen Willen dieselbe. Wäre ich nicht an meinen gestrigen Willen heute und ferner gebunden? lich ein bestimmter Willensausdruck, wäre nem Willen, Ich, der Schöpfer, wäre in mei-Weil ich gestern ein Narr war, müßte Ich's ben besten Falls – ich könnte ebensogut sagen: schlimmsten Falls - ein Knecht Meiner selbst. Weil ich gestern ein Wollender war, »Dächte man sich auch selbst den Fall, daß men wäre: Die Sache bliebe dennoch Mein Wille in diesem Falle wäre erstarrt. mein Gebieter geworden. Ich aber in meinem Flusse und meiner Auflösung gehemmt. bin Ich heute ein Willenloser, gestern freiausgesprochen hätte und hierdurch ein vollkommener >Gesamtwille< zu Stande gekom-Die leidige Stabilität! Mein Geschöpf, nämzeitlebens bleiben. So bin Ich im Staatslewillig, heute unfreiwillig.«

Oder kürzer und vielleicht einfacher ausgedrückt: Wenn irgendetwas ohnehin den Willen aller (Beteiligter) widerspiegelt, wozu es dann aufschreiben, festhalten oder aussprechen. Wenn ein Konsens wirklich Konsens ist, ist es dann nicht absolute Zeitveschwendung überhaupt davon zu reden? Für viele offensichtlich nicht. Aber sind sie nicht eigentlich Wollende, die danach trachten, ihren Willen aufzuschreiben, nur um morgen Willenlose zu werden? Oder wollen sie vielleicht andere zu Willenlosen machen?

Konsense zustande kamen, kann vielleicht hier Aufschluss geben. Wo immer es einen Personen (meist dieselben), die auf die allglaube deine Ideen passen mit den meinen postulierten Konsens gibt, scheint es auch wiederholt gegen unseren Konsens verstoeine oder mehrere Personen zu geben, dewie all die in die Welt hinaus postulierten auch für Sanktionierung sorgen. »Du hast men.« Wer kennt diesen Satz nicht? Aber habe keine Lust mehr auf dich« oder »Ich nen an der Verbreitung dieses Konsenses (durch Plakate, etc.) gelegen ist und auch Aber wozu sich selbst und andere zu Wilvorausgesetzt einer\*einem ginge es wirknicht zusammen, ich finde du solltest geich um eine konsensuale Einigkeit - selein Blick auf deren weitere Verwendung lenlosen machen? Wozu dieser Konsens, nach dem so viele zu trachten scheinen? überdauern werden? Unabhängig davon, achten und im Falle von Regelverstößen zumindest für Ermahnung, gelegentlich wäre nicht etwas wie »Verpiss dich, ich nen« nicht um ein Vielfaches ehrlicher? Warum seine Zeit damit verbringen, irseitige »Einhaltung« dieses Konsenses 3en, du bist hier nicht länger willkomgendwelche Regeln aufzustellen, die en den Prozess ihres Entstehens

alle quantitativ messbaren Sprachcharakteristika untersuchen. Diese unter dem Begriff Stilometrie geführten Verfahren sind teilweise sehr umstritten, weil nicht genau gesagt werden kann, was mit ihnen eigentlich gemessen wird/werden soll, liefern aber gerade in Kombination mit Ansätzen des Machine Learnings zum Teil erstaunliche Ergebnisse. Ich denke, dass diese Ansätze daher vor allem dazu genutzt werden dürften, verschiedene Texte nach ihren Ähnlichkeiten zu clustern.

troffen, dass Beteiligungen an Publikatio-

sozialen Medien bis hin zum Buch können Analysen ist, dass diese massenhaft durchlassen sich so analysieren. Vom Posting in mit diesen Verfahren Texte erfasst werden. durchaus quantitative Muster hinterlassen geführt werden können. Sämtliche digital Zwar ist der Erfolg dieser Verfahren derkannt sind, eine massenhafte Zuordnung könnten, so heißt das im Umkehrschluss, von Texten zu Autor\*innen möglich sein verfügbaren oder digitalisierbaren Texte zeit noch relativ bescheiden und vielfach tor\*in- nenschaft, aber wenn man davon ähnliche Texte sich häufig mehr in ihrer Gattung geähnelt haben, als in ihrer Audass wenn diese Muster erst einmal beausgeht, dass individuelle Schreibstile Der klare Vorteil solcher quantitativen hat sich herausgestellt, dass angeblich

#### Und was nun?

Es gab und gibt natürlich verschiedene Lösungsansätze mit diesem Wissen umzugehen und vermutlich kann man von keinem sagen, er sei besser oder schlechter als ein anderer. Wer ohnehin keine Communiqués verfasst, die\*der geht diesem Problem großteils aus dem Weg, ist aber insoweit trotzdem von dem Problem be-

werden können. Wer Texte vor Veröffentli-Texten auf gleiche Art und Weise ermittelt kraft der Autorenerkennung zu wacklig ist, vertraut, dass die Technologie (noch) nicht neu- und umformulieren, etc. läuft Gefahr, oder auch daran zu scheitern, Charakterisdigung des Verfahrens ändert. Wer darauf überzeugt ist, dass die juristische Beweisgendwie Textproben von einer\*einem vergut genug ist, kann durch zukünftige Entbei wiederholt ähnlichen Konstellationen ebenfalls verwertbare sprachliche und stimeint, er\*sie könne auf das Ganze scheidie\*der riskiert, dass in Zukunft doch irerfolgreich einer Autor\*innenschaft überführt wird) oder sich die juristische Würwicklungen überrascht werden. Wer techwill. Wer sowieso nie irgendwelche Texte einer\*m vorliegen oder auch, weil er\*sie schreibt, die\*der schreibt eben keine Tex-Personen nacheinander Passagen daraus listische Charakteristika herauszubilden ßen, weil ohnehin keine Textproben von chung verfremdet, etwa indem mehrere schlecht geschriebene Communiqués zu Gefahr, dabei neue Charakteristika und produzieren, die ohnehin keine\*r lesen Autor\*innenschaft zu verfremden läuft nen und Urheberschaften von anderen fügbar sein könnten (etwa weil sie\*er nische Lösungen nutzt, um seine\*ihre tika erfolgreich zu verschleiern. Wer Spuren zu hinterlassen und zudem

Also tue, was immer dir am meisten zusagt, nur tue es ab nun – sofern du das nicht ohnehin schon tatest – eben mit dem Wissen um diese Spuren und dem mulmigen Gefühl im Bauch, das schon so manch eine\*n im richtigen Moment davor bewahrt haben soll, einen leichtfertigen Fehler zu begehen.

die militante Gruppe gelaufen sein könnte, zumindest wenn man unterstellt, dass das BKA nicht nur nach »Gentrifizierung« gegooglet hat), so halte ich es durchaus für möglich, dass solche Analysen auch durchgeführt werden.

## Methoden der Autorenerkennung und des Autoren-Profilings

All das betrachtet aber nur, was das BKA von sich behauptet zu können und führt diese Überlegungen weiter. Aber wie funktioniert denn nun eigentlich die Autorenerkennung, bzw. das Autorenprofiling?

eine\*n vielleicht der\*die Deutschlehrer\*in Wer kennt sie nicht, die Angst davor, dass glücklicherweise ist dann doch das gesamvon der wohl die meisten schon einmal geeine Spottdichtung über eine\*n Lehrer\*in treffenden Wortspiel zu verschließen. Die enttarnen wird, nachdem auf der Toilette aufgetaucht ist und sich die ganze Schule rer" statt "Lehrer" schreiben könne. Aber Sprachbullin Christa Baldauf zufolge um 2002 herum eines der wichtigsten Analyseinstrumente des BKA. Rechtschreibfehler, Grammatikfehler, Interpunktion, aber darüber lustig macht, wie man nur "Leete Deutschkollegium darauf hereingefallen, das Narrativ vom Fehler zu übernehwenig Übung oder zumindest eine krimimen und die Augen vor einem nur allzu Forensische Linguistik scheint doch ein nalistische Motivation zu erfordern, wer weiß. Jedenfalls war die Fehleranalyse, hört haben dürften, zusammen mit der Stilanalyse einem Werbeartikel der

meines Fehlerprofils, ist Teil einer solchen Was für Begriffe verwende ich, weist mein Analyse. Ähnlich untersucht auch die Stil-Fastatur kein ȧ« vorhanden ist. Wenn ich zu führen. Auch das, also die Plausibilität äuschen, um die Sprachbullen in die Irre be, könnte das bedeuten, dass auf meiner ch in Bayern aufgewachsen bin, usw. Ich sönnte all diese Dinge aber auch nur vorkommen habe. Wenn ich dagegen Begrifmit ȧ« schreibt, ständig mit »ss« schreirum Beispiel von »dem Butter« spreche, könnte das ein Hinweis darauf sein, dass wiederholt auftretende Begriffskonstellaionen, die vielleicht sogar in verschiedefe, die man der Rechtschreibung zufolge analyse Eigenheiten meines Schreibstils. könnte das ein Hinweis darauf sein, dass Rechtschreibreformen nicht mehr mitbejede\*r, die\*der sich seine\*ihre Texte genauer ansieht, wird einige eigene stilisti-Satzbau spezifische Muster auf, gibt es nen Texten auftauchen, usw. Ich denke ich zu Schulzeiten einige der jüngeren sche Charakteristika erkennen.

Solche qualitativen Analysen dienen vor allem dem Profiling der Verfasser\*innen. Zwar können auf diese Art und Weise sicher auch unterschiedliche Texte einander zugeordnet werden, aber der eigentliche Wert solcher Analysen liegt darin, Dinge wie, Alter, "Bildungsgrad«, "Szenezugehörigkeit«, regionale Herkunft, ja manchmal vielleicht sogar Hinweise auf Berufstätigkeiten/Ausbildung, usw. bestimmen zu können. Auch Versuche, Dinge wie Geschlecht zu bestimmen, sind bekannt, scheinen aber in der Regel nicht ganz so einfach zu sein.

Demgegenüber gibt es auch eher quantitative und statistische Analysen, die von Worthäufigkeiten über Wortkonstellationen bis hin zur syntaktischen Satzstruktur

schreibung, Hinweise auf Tastatureigen-

tor\*in zu sammlen. Wenn ich beispiels-

weise »muß« statt »muss« schreibe,

bullen dazu, Hinweise auf den\*die Au-

heiten, usw., all das dient den Sprach-

auch Tippfehler, Neue oder Alte Recht-

dich doch selber«? Ja, wäre es. Aber wo ist eigenen Handelns? Wäre es dann nicht genauso legitim bzw. illegitim, wenn die andeln und die eigenen Vorstellungen keinen das Problem? Fällt es wirklich so schwer sich einzugestehen, dass das eigene Hanchen können? Fällt es wirklich so schwer, nicht das »richtige« zu tun, sondern vielmehr das, was den eigenen Vorstellungen sich am Ende doch der »Konsens« seiner (vermeintlich) mehrheitlichen Befürworter\*innen gegen die (vermeintliche) Min-»Minderheitenschutz« zusammen, wenn Aber wo bliebe da die Legitimation des universellen Wahrheitsgehalt beanspruentspricht? Braucht das eigene Handeln passt das dann noch mit dem im Zusamwirklich die Legitimation des »objektiv derheit seiner Opponent\*innen richtet? dere Person antworten würde »Verpiss Richtigen/Sinnvollen« bzw. der Mehrheitsauffassung der Gruppe? Und wie menhang mit Konsens so oft zitierten

Konflikte offen auszutragen, wird mit dem Konsens in diesem Sinne scheint also eine gänzlich uninteressanter und letztlich herrstörendes Element. Der eigentliche Anlass ein eigenes Bild verschafft zu haben. Aber verortet werden. Statt die sich ergebenden oder bloß Gerüchte gehört haben, also für lich der der Gruppe gegen ein die Einheit gar nicht so selten kommt es vor, dass die schaftsvoller Konflikt ausgetragen, nämeine Sache streiten, ohne sich überhaupt Verweis auf einen Konsens der Konflikt tritt dabei meist in den Hintergrund und sprünglichen Konflikt gar nichts wissen Verteidiger\*innen des Konsens vom ur-Kollektivität zu meinen, die sich gegen grund bestimmter Einstellungen/Eigenverschüttet und stattdessen ein anderer, schaften außerhalb dieser Kollektivität diejenigen Individuen richtet, die auf-

so ist das schließlich in der utopischen Welt des Konsens: Dissens hat darin keinen Platz.

Menschen, für die du (in der Regel) die refür jede\*n Menschen bereits ein Platz vorkommt, dabei auch noch einen »Konsens« realisieren zu wollen. Wer bist du, du Utodeine Wahnvorstellung einer schönen neuschaft vorgesehen hast, wohl kaum deinen sich irgendwelche hirngespinstigen Utopien einer »besseren Welt« oder einer »begesehen ist, und diese dann noch als »anarchistisch« zu verkaufen, frage ich mich Utopie übernehmen? Und selbst wenn du »Konsens« teilen dürften. Oder gibt es in deiner Vorstellung einer Gesellschaft das freiten Gesellschaft« auszumalen, in der Bei all der Hingabe so vieler Menschen, en Welt doch tatsächlich als ihre eigene hoffentlich klar sein, dass zumindest die pist\*in, dass du glaubst, andere würden pressiven Organe deiner neuen Gesellzuweilen dennoch, woher es eigentlich schaut haben dürftest, so wird dir doch meist bei anderen Utopist\*innen abge-Verbrechen gar nicht mehr?

diese Vorschläge einer gemeinsamen oder kannten autoritären Institutionen wieder: Awareness-Teams, Transformative Justice truppen«, wie es wenig verschleiert in gewissen sozialrevolutionären Programmen könnte man sagen konsensualen, Analyse Gruppen oder »Antifaschistische Schutz-Schaut man sich an, welche Institutionen bzw. »Strukturen« heute (bei Camps und sorgen sollen, dass der Konsens auch ein wenigstens ähnlichen, provokanterweise Konsens bleibt, so findet man die altbeheißt. Auffällig finde ich dabei, dass all Ausprägung meist liberalen Privilegien-Veranstaltungen) und in Zukunft dafür zu entspringen scheinen: Einer in ihrer

miniert behandelt. Freilich ist der Konsens werden, ebenso wie das nur allzu schwamsondern schlicht darin bestehen kann, vortheorie, die die Einteilung von Menschen und Unterprivilegierte/Diskriminierte zu-Menschen so als von ihrer Identität deterzuschlagen sich selbst gegen Diskriminiesetzen, anstatt dafür Institutionen wie beiaufgrund von Identitäten in Privilegierte mige nicht »die eigenen Privilegien cheeiner solchen Analyse dann in der Regel, spielsweise Awareness-Teams, Transforcken«, das gar keine konkrete Diskriminierung einer anderen Person erfordert, dass Diskriminierungen nicht geduldet mindest vielfach befürwortet und die rungen, Übergriffe, usw. zur Wehr zu

den Begriff Konsens zugleich auch auf der Plakats wohl glauben, dass sie zu blöd wäindividuellen Ebene, also von Individuum konsensuale Sexualität und für all diejeni-Auffällig ist dabei, dass die Institutionen, die also häufig einen autoritären und kolzu Individuum verwenden. Wer kennt sie sich darauf Erklärungen wie »Eine schlaganz so als würde das irgendwer glauben. ektiven Regelwerk-Konsens verteidigen, fende Person kann niemals zustimmen!«, wie sie in so vielen Räumen (kriminal-) »präventiv« aushängen. Hier geht es um Thema konsensuale Sexualität entweder Awarenessplakate »Nein heißt Nein« [2], ren, zu verstehen, was das heißt, finden warum so gut wie alle Materialien zum gen, von denen die Urheber\*innen des nicht, die platten und nichtssagenden Aber ich denke es gibt einen Grund,

tung mancher Personen, für den propagieroin mir jedoch sicher, für die meisten ist es Feld am Ende, aber ansonsten erinnert das nicht der erklärte Zweck der Liste ist -, ich Vorstellung von Sexualität ihrer Befürworauf, inwiefern die engstirnigen Vorstellungen von Sexualität solcher Leute sich nicht für ein erotisches Vorspiel halten, soetwas Außerdem zeigt diese Liste die Armut der ten »konsensualen« Sex dieser Art müsse man eigentlich jedes Mal vorher ein For-Ganze durchaus an ein behördliches For-Awareness-Befürworter\*innen verbreitet auszufüllen – was allerdings wenigstens mular. Das mag manch eine\*r vielleicht einfach in die gesellschaftliche Prüderie sollte sich mal die »Ja, Nein, Vielleichtwird. Immerhin fehlt das Unterschriftslas nicht. Und das alleine ist Grund geter\*innen auf und wirft dabei die Frage übertrieben und Ausdruck einer Abneinular ausfüllen und unterzeichnen, sei gung gegen konsensualen Sex, der\*die nug, so eine Liste niemals auszufüllen. Liste« [3] ansehen, die von zahlreichen einreihen.

schistische Schutztruppen« zu gründen

oder diese in Anspruch zu nehmen.

mative Justice-Gruppen oder »Antifa-

sonsensuale Sexualität geschaffen, bei der eigentlich nichts mehr schief gehen könne sommt der Optimismus, dass man einfach leicht ein Hinweis darauf, dass das Ganze von dem man einfach hofft, dass es schon mmer nur fragen müsse, ob man jemanden hier berühren, da ablecken oder dort Begriff mit Inhalt zu füllen. Ist das viel-Aber das »Nein heißt Nein«-Plakat und die »Ja, Nein, Vielleicht-Liste« sind nur Beispiele dafür, wie wenig es selbst den konsensualen Sexualität gelingt, diesen nur ein Lippenbekenntnis für etwas ist, küssen dürfe und schon hätte man eine Befürworter\*innen einer ausdrücklich funktionieren wird? Ich meine woher und wenn doch, ja dann ...

eingespeist wurden. Neben Tatserien können so also auch weitere Hinweise auf Täter\*innen gewonnen werden, etwa Pseudonyme, Gruppenbezeichnungen – oder schlimmstenfalls Namen – unter denen eine Verfasser\*in eines Bekenntnisses womöglich andere Texte verfasst hat, aber je nach Text auch alle möglichen anderen In-

formationen, die dieser liefert, darunter häufig Hinweise auf Wohn- und Wirkungsort einer Person, thematische Schwerpunkte, biografische Charakteristika, Bildungsweg, usw. Allesamt Informationen, die mindestens dazu genutzt werden können, um den Kreis der Verdächtigen einzugrenzen.

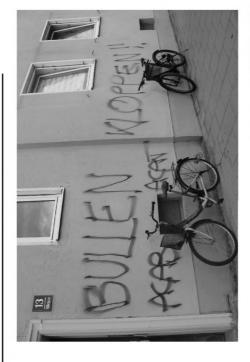

meisten Personen gibt es sicher eine ganze nin zu einem Leserbrief in der Zeitung un-Reihe Texte, auf die Ermittlungsbehörden eines Verdachts oder möglicherweise zum linksextrem«, etc. bekannt ist – in die Dasteht, vom Schreiben an eine Behörde bis Zugriff haben (könnten) und die im Falle tenbank eingespeist werden könnten. Das Teil auch vorsorglich – wenn eine Person etwa mit einem Eintrag wie »Gewalttäter er deinem Namen. Ich will hier absicht-BKA möglicherweise vorhält. Von den kann alles sein, wo dein Name drunter nennen, um nicht versehentlich den Er-Was bei all dem noch unklar bleibt ist, welche weiteren Vergleichsproben das ich nur die offensichtlichsten Quellen

verantwortlich ist, könnten alle Publikatioauf ein spezifisches Charakteristikum einnen in diesem Fachbereich als Vergleichseine mögliche (Teil-)Erklärung dafür, wie wird, dass ein\*e Wissenschaftler\*in einer das mit Andrej Holm im Verfahren gegen sicher du kannst für dich selbst beantworten, welche Texte von dir zugänglich sein zugrenzen, das den Abgleich mit massen-(Wenn beispielsweise davon ausgegangen proben herhalten. Das wäre zum Beispiel mittlungsbehörden die entscheidende Inhaft vorhandenen Textproben ermöglicht BKA erst einmal den Verdächtigenkreis bestimmten Disziplin für ein Schreiben könnten. Gelingt es den Profilern des spiration zu verschaffen, aber ich bin

meist zusätzlich – auf die fieseste Art päd-

agogisch. Wer etwa glaubt, die Befürch-

banal und oberflächlich sind oder – bzw.

Vielleicht sollte ich vorab noch bemerken, dass freilich alles oder zumindest das allermeiste, was ich hier vorstelle wissenschaftlich ebenso wie juristisch umstritten ist. Ich bin auch weniger an der juristischen Verwertbarkeit von Sprachanalysen interessiert – und an der wissenschaftlichen sowieso nicht –, als daran, ob es plausibel erscheint, dass diese Ermittler\*innen einer auf die Spur bringen, denn selbst wenn eine Spur gerichtlich nicht verwertbar ist, so kann es dennoch dazu führen, dass diese zur Ermittlung einer anderen, verwertbaren Spur führt.

#### Autorenerkennung beim BKA

»linksextremistischen Spektrum«. Alle ge-Das Bundeskriminalamt unterhält eigenen sammelten Texte werden aufbereitet durch Bekenner\*innenschreiben, aber auch »Po-Angaben zufolge eine Abteilung, die sich der Ermittlung der Autor\*innenschaft bei die Texte unter anderem klassifiziert nach Texte mit einem Bezug zu Straftaten wie sprachwissenschaftliche Untersuchungen in einer sogenannten Tatschreibensammden folgenden biografischen Merkmalen lhrer (vermeintlichen) Autor\*innen: Herlung erfasst und sind mit dem Kriminalsitionspapiere« unter anderem aus dem Den Angaben des BKA zufolge werden Texten widmet. Im Fokus stehen dabei technischen Informationssystem Texte (KISTE) vergleich- und durchsuchbar. kunft, Alter, Bildung und Tätigkeit. Alle eingehenden Texte werden zudem mit bereits erfassten Texten verglichen, um zu bestimmen, ob mehrere Texte möglicherweise von der gleichen Autor\*in verfasst wurden.

Im Rahmen fallspezifischer Ermittlungen können die gespeicherten Texte zudem mit Texten, deren Autor\*innenschaft bekannt ist verglichen werden, um zu bestimmen, ob diese von der gleichen Autor\*in verfasst wurden, oder ob dies ausgeschlossen werden kann.

Soweit die offiziellen Angaben des BKA zu dieser Abteilung. Was bedeutet das in der Praxis?

Ich denke, dass man davon ausgehen kann, schreiben in dieser Datenbank erfasst werlich recht einfach, an diese ranzukommen), strafrechtlicher Relevanz auch andere Texweitere Bekenner\*innenschreiben vorhanden sind. Aber die Feststellung, dass auch scheint es möglich, dass neben Texten mit beiträge, usw. Im schlimmsten Fall würde essant erscheinende Texte aus Printpubli-Beispielsweise Texte aus entsprechenden Gruppen/Organisationen, Aufrufe, Blognistischen« Webseiten (da ist es schließnoch weitere Schlüsse zu: Zumindest erich also davon ausgehen, dass alle publiden und daraufhin analysiert werden, ob von der/den gleichen Autor\*in(en) noch »Positionspapiere« erfasst werden, lässt xationen in diese Datenbank eingespeist Zeitungen, Erklärungen von politischen zierten Texte auf bekannten »linksextrete eingespeichert werden, die einer bedass zumindest alle Bekenner\*innensowie den Ermittlungsbehörden interstimmten Szene zugeordnet werden. werden. Das würde bedeuten, dass dem BKA zu jedem Bekenner\*innenschreiben ein Cluster aus Texten mit vermeintlich gleicher Autor\*innenschaft vorliegt. Diese können dabei aus anderen Bekenner\*innenschreiben bestehen sowie eben auch aus jenen Texten, die sonst noch so in die Datenbank

der Personen, die immer meinen »ich weiß einfach draufloszuficken, weils ja eh keine betreiben/gestalten, in denen vorrangig orgiastische Balzveranstaltungen stattfinden kommt dieser Optimismus, Sexualität mit Erwartungshaltungen, all den Idealen und ne dreischrittige Anleitung befolgt. Diese konsensual ablaufen würde, wenn man eifach immer vor jedem Schritt zu fragen«, diesen dämlichen Tipp in die Praxis um-Normen, all der Entfremdung und all der derjenigen, die sich ja, indem sie Räume sie in dieser Gesellschaft zu sein scheint. nicht was daran so schwer sein soll, einben, die Sexualität zu dem machen, was Überhöhung sei etwas, das ganz einfach scheint, selbst in die Reihen derer begekonsensuale Sexualität gibt. Nur woher all den gesellschaftlichen Stigmata und setzt. Und das ist kein Argument dafür, Vorstellung ist höchstens Verdrängung und in denen »PC« mehr als irgendwo sonst »für Pussy Crushing« zu stehen

Ebene. Und das geschieht dann eben durch Um diese Utopie aufrechtzuerhalten ist es notwendig von Zeit zu Zeit zu vertuschen, der auf individueller Ebene zwischen zwei den Ausschluss derjenigen, die diese Utopie stören. Derjenigen, die bezichtigt wergewesen sein mögen -, ebenso wie derjenigen, die den "Konsens" dieser Gemeindass es eben nicht immer einen Konsens gab, gibt und geben wird - und zwar weden übergriffig gewesen zu sein – was ja nicht ausschließt, dass sie es tatsächlich Frage stellen. Wozu da überhaupt einen schaft an Utopist\*innen gelegentlich in Individuen, noch auf einer kollektiven Unterschied machen?

Anstatt vom Ideal eines Konsenses auszugehen ist es vielleicht sinnvoller, zunächst

Zu gerne würde ich einmal sehen, wie eine einmal die Realität des Konflikts anzuerder Personen, die immer meinen »ich weiß kennen und statt der Hoffnung alle Konficht was daran so schwer sein soll, ein- diesen dämlichen Tipp in die Praxis umsetzt. Und das ist kein Argument dafür, setzt. Und das ist kein Argument dafür, setzt. Und das ist kein Argument dafür, vielleicht stellt sich dann ja tatsächlich in vielen Konflikten der vielbeschworene Konsensule Sexualität mit jedoch, der eine Lösung für diese Konflikten der diese verschüttet.

[2] http://defma.blogsport.de/images/dt\_v2\_2\_p.pdf

[3] http://queertopia.blogsport.de/images/ JaNeinVielleichtListe.pdf



## Radikale Linke ich trinke noch ein Bier mit dir

JENS STÖRFRIED

gefunden in: Waschlappen. Zeitschrift für pragmatischen Anarchismus, Nr. 54

mit zahlreichen irgendwie-linken mich als Anarchist definiere und rrachtet absurd. Unter dem Label »linksraand gelegentlich auch linksradikalen Leudie Autonomen, Teile der Linkspartei und Fatsächlich ist dies mit etwas Abstand beschen wie selbstverständlich im radikalen und der Anarchismus auch gemeinhin als ach vielen Jahren, in denen ich ten zu tun hatte, weil wir Werte und Vorzwischen den verschiedenen Strömungen munist\*innen, bis hin zu Stalinist\*innen, dass ich immer noch überzeugt bin, dass Verständigung möglich sein muss. Dass Flügel sozialer Bewegungen teilnehmen linksradikale Strömung angesehen wird. dikal« werden alte und neue Staatskomsogenannte Bewegungslinke verstanden. stellungen teilen, bin ich heute erstaunt, ich dies annehme, liegt sicherlich auch daran, dass viele anarchistischen Men-

Es wird auch genutzt, um verschiedene Gruppen, NGOs und Initiativen zu stigmatisieren und aus dem demokratischen Käfig auszusperren. Gleichzeitig wähnen sich einige Alternative, Studies, Zecken, Hipster oder einzelne Politiker\*innen

»linksradikal« zu sein. Sie zehren vom radical chic, bauen sich an historischen und medial produzierten Mythen auf und sprechen jugendlichen Tatendrang an. Dass sich viele Anarchist\*innen in derartigen Kreisen wiederfinden, ist daher kein Zufall. Erfreulicherweise sind durch die Desillusionierung durch den Staatssozialismus, die Erfolge von sozialen Bewegungen und ihren Praktiken, die Geschichte der Autonomen und emanzipatorische Bildungsarbeit, autoritäre Positionen in diesen Zusammenhängen weitgehend diskreditiert und gezwungen, sich zu rechtfertigen.

Treten hingegen ausgewiesen Anarchist\*innen auf, die nicht nur das (A) auf dem Patch an der Punkerkluft oder als Button an der Mütze tragen, sondern sich ins Gespräch einbringen, führt dies komischerweise oftmals zu Irritation in der mehr oder weniger radikalen linken Blase. Und einen Bruch mit Gewohnheiten, Abläufen und vermeintlich gesetzten Ansichten mag erst mal niemand. Schnell wird dann der Vorwurf laut, Anarchist\*innen hätten keine komplexen Theorien aufzu-

#### Wer schreibt denn da?

Ein kleiner Überblick über Methoden der modernen Forensischen Linguistik zur Autorschaftsbestimmung

er folgende Artikel versucht aus einer nicht fachlichen Perspektive innen Überblick zu geben und eine entsprechende Einordnung vorzunehmen. Es gibt einige wissenschaftliche Publikationen zu diesem Thema, die für eine bessere Einschätzung ausgewertet werden könnten. Es geht mir hier aber vor allem darum, das Thema einmal aufzuwerfen und nicht darum, eine fundierte und abschließende Betrachtung zu liefern. Wenn du also irgendetwas besser weißt, dann immer her mit den Informationen!

Spuren vermeiden, die einer später einmal – vielleicht noch nach Jahren und Jahrzehnten – zum Verhängnis werden könnten, das dürfte wohl für die Meisten von Interesse sein, die ab und an zur Tat schreiten und dabei in Konflikt mit dem Gesetz geraten. Fingerabdrücke vermeiden, DNA-Hinterlassenschaften vermeiden, Schuhabdrücke und Textilfaser-Spuren vermeiden oder zumindest getragene Kleidung im Anschluss entsorgen, Videoaufnahmen vermeiden, Werkzeugspuren vermeiden, Aufzeichnungen jeder Art vermeiden, Observationen erkennen usw., all das dürfte dabei zumindest mehr oder we-

niger jeder, die des öfteren Verbrechen begeht und sich dabei vor Identifizierung schützen will, ein Anliegen sein. Aber wie steht es mit jenen Spuren, die oft erst im Nachhinein eines Verbrechens aus dem Drang heraus, die eigene Tat wenigstens anonym oder auch unter Verwendung eines wiederkehrenden Pseudomyms zu erklären, entstehen? Beim Verfassen und Publizieren eines Communiqués oder eines Bekenner\*innenschreibens?

wicklung der Analysekapazitäten in vielen und was in Zukunft möglich werden könn-Nachlässigkeit oder auch ein Kompromiss unterbreiten zu wollen – das muss schließlich jede für sich wissen -, möchte ich vor and anderswo derzeit (wahrscheinlich) arbeiten, was grundsätzlich möglich scheint aus miteinander konkurrierenden Bedürfnissen. Ohne hier einen allgemeinen Vorallem skizzieren, mit welchen Methoden die Ermittlungsbehörden in Deutschland trotz einer rasanten technologischen Ent-Fällen keine besondere Aufmerksamkeit schlag zum Umgang mit diesen Spuren gewidmet wird. Das kann Absicht sein, Mein Eindruck ist, dass diesen Spuren

am Brodeln. Am Nachdenken, um das nächste Mal solch einen kritischen Moment der Macht ausnutzen zu können. Und: was heisst das nächste Mal? Ist es denn überhaupt fertig?

Haben wir uns schon »an die neue Normalität« gewöhnt? Unsre neuen Nischen ge-

funden, oder alte wieder eröffnet? Sind wir wirklich fähig, so zu leben?

Es wäre beschämend...

Irack! Auch wenn der Schluss etwei,
was seicht war, meiner Meinung Wer
nach. Aber zumindest hatte er zwischendrin einen richtig hämmernden Effekt, klus

....uuuuund in den nächsten Sendungen erwarten euch noch mehr Remixe, einige davon bombastisch, einige wieder featuring Antifa, und bei einem Remix haben wir sogar ein featuring mit einen Promi

auftreiben können: Billy Gates!!! Wer weiss ob uns Indymedia dann noch mag? Wer weiss ob die Linke das überleben wird? Billy Gates wird mit uns einen exklusiven, martialischen, Pandemdiestufe 666 mix machen, soviel sei schon einmal angedeutet! Aber genug für heute, Kinder. Es war eine nice Show und wir hören uns in bald wieder, haltet die Ohren steif!

Chrrrrz... pfffff... tsssssssssss.. chhchchch



### Sozialer Effekt der Technik

er Faschismus wäre ohne Radio nicht möglich gewesen. Allein durch dieses konnten Goebbels & Co. Millionen gleichzeitig zum Hören, und das bedeutet: zum Gehorchen zwingen. Die erfolgreiche Herstellung der Menschenmasse (gar der, die garnicht zusammenzukommen braucht), verdanken wir den Medien. Technik ist zur Bedingung der Politik geworden.

Aus: Günther Anders. Die Antiquiertheit der Erfahrung und des Alters. 03.08.1990

weisen mit denen sie die gesellschaftlichen Verhältnisse erfassen und danach ihre
Strategie ausrichten könnten. Ja, Anarchist\*innen haben keine Akade-Macker
wie insbesondere ausgewiesene Marxist\*innen. Dennoch gibt es eigene anarchistische Theorien, eigenständige Weisen,
anarchistisch zu denken und Dinge zu begreifen. Es wäre gut, wenn sich Anarchist\*innen über ihre eigene Theorie
bewusst werden und sie gemeinsam weiter
entwickeln würden. Das hat erst mal
nichts, mit einer wissenschaftlichen Karriereleiter zu tun, sondern kann fern ab
von Unis geschehen.

mten Akteur\*innen zu werden. Mangelnde Konstellation, das zahlreiche Denkfiguren, chismus kommen, in den irgendwie-linken falscherweise mit einem Hass auf jegliche manche Anarchist\*innen ernst genommen and selbst zu relevanten und selbstbestimund die geringe Bereitschaft zur produktimatischen Feier ihrer (meist post-bürgerlilenFreund\*innen sich in ihren Vorurteilen und linksradikalen Szenen heute in Form on Rudimenten weit verbreitet sind, sich zur Schau gestellten rebellischen Phrasen. integrieren. Dies führt zur merkwürdigen von sich »echt« anfühlenden »Taten« und Selbstreflexion, Geschichtsvergessenheit chen) Subjektivität, einer Fetischisierung sie mit romantischem Kitsch, der proble-Kein Wunder also, dass ihre linksradikaübernehmen und in ihre – meist kommuab, bereitwillig Elemente anarchistischer Theorie und den rebellischen Habitus zu nistischen - Theorien und Positionen zu nstitutionen begründen, verspielen sich fühlen. Das hält jene jedoch nicht davon ven Auseinandersetzung, kompensieren Durch ihre Theoriefeindlichkeit, die sie Stile und Praktiken, die aus dem Anargegenüber dem Anarchismus bestätigt

Anarchismus im selben Zuge aber (im deutschsprachigen Raum) kaum als eigenständiges Projekt etablieren kann.

Schlussfolgerungen ziehen. Dies hat etwas list\*innen in der Regel die gleichen Werte, handelt es sich um eine Frage unterschiedgenen Verhältnis zu Gesellschaft und Poli-Anarchist\*innen teilen mit anderen Soziamit dem Selbstverständnis, ja, mit dem eitik zu tun. Anarchist\*innen verstehen sich Ich merke immer wieder, dass ich viel mit unseren geteilten Werten, Wissen und Geund dezentrale Selbstorganisation von unumgesetzt und gelebt werden sollten oder licher »Ideen«, die tatsächlich jedoch nur eben nicht als außerparlamentarische Opten und betonen dabei die Autonomie der eine Oberflächenerscheinung darstellen. auch wenn die Vorstellungen, wie diese können, oft auseinander gehen. Wer nur mehr verstört mich jedoch, dass wir aus idealistisch denken kann, meint, hierbei Linksradikalen gemeinsam habe. Umso position. Sie setzen auf eine freiwillige schichten, oftmals so verschiedene Akteur\*innen.

Um zu diesem Standpunkt zu kommen, bedeutet es, die Erfahrung gemacht zu haben, wie es ist, sich außerhalb dieses Systems und seinen Logiken zu befinden – und diese Position als Ausgangspunkt für die eigene Kritik und Praxis innerhalb der Gesellschaft zu nehmen, von welcher wir immer Teil sind.

Hierbei scheiden sich die Geister. Radikale Linke können oft schwer nachvollziehen, wie es ist, über radikal anmutende Phrasen hinaus, sich von Staat und Herrschaft im Allgemeinen los zu sagen; ihnen eine Absage zu erteilen. Auch als radikale Linke beziehen sie sich immer noch zu stark, auf die vorhandenen politischen Institutionen,

wirklich selbst zu organisieren und selbst Denkweisen und Praktiken, statt sich

eine andere, deutlich bessere: Ein föderatischaftsordnung kann es nicht geben. Aber zu bestimmen. Eine ›gerechte‹ Gesellves Netzwerk dezentraler autonomer

Kommunen, in welchem die in Assoziieren sich freiwillig und horizontal organisieren. Jegliche Ordnung abzulehnen ist nichts weiter als ein pubertärer Affekt, dem auch viele Linksradikale erliegen,

schen – also post-bürgerlichen – Dogmen welche nach marxistischen oder nihilistibrauchen wir keine »revolutionäre Masglauben, Negation sei alles. Sicherlich

Insofern war und ist der Anarchismus Teil emanzipatorische Bestrebungen kämpfen.

sozial-revolutionär orientieren und formie-

se«. Aber wir können uns hier und jetzt

ren, uns darin selbst ernst nehmen, Ver-

antwortung übernehmen und für

kein Kriterium für irgendetwas. »Anardieser gibt es zahlreiche Widersprüche und auch Differenzen. »Links sein« ist

und wie sie es tun. Klar, mensch kann behaupten konsequent Staat und Herrschaft kommt darauf an, was die Menschen tun

schaftskritik ist dies jedoch nur eine leere abzulehnen. Ohne eine fundierte Gesell-

linksradikale Hülle, welche nicht mit Inhalt gefüllt ist. Antiautoritäre Kommu-

en können. Damit handeln sie sich jedoch schrauben, eben damit sie aufs Ganze zieden ausgemachten Widerspruch zwischen ihre großspurigen Ansprüche herunter zu nist\*innen sind teilweise ehrlicher darin,

an, diesenaufzulösen, weil aus Perspektive Orientierung ein. Anarchist\*innen streben mung kein Gegensatz zwischen beiden beder pluralen sozialistischen Bewegung. In der Selbstorganisation und Selbstbestim-»revolutionärer« und »reformerischer« chist\*in sein«, aber ebenso wenig. Es

and Ziele immer wieder aufeinander abgestimmt werden und eine pragmatische allbetrieben wird. Das bedeutet, dass Mittel tägliche Praxis mit der großen Sehnsucht stehen muss, wenn präfigurative Politik nach Anarchie verbunden wird. Diese

Besonderheit können sie in die Diversität der pluralen radikalen Linken einbringen.

scheidend, diesen als Herrschaftsverhältnis lurch sie aufrecht erhalten wird. Dies kann gegenüber dem Staat betrachtet, ist es entden eigenen ethischen Ansprüchen gerecht Interdrückung, Ausbeutung und Entfremerfolgen, auch wenn die subjektive Distandas eigene Leben mit der autonomen (Anunterschätzt werden darf. Dies ist auch eiautonome Herangehensweise zu entfalten. autonomen Gruppen selbst zu bestimmen, zwangsläufig und um jeden Preis Teil der strategisch richtig ist. Es bedeutet, sich in genauso wie andere Strömungen und von ich Anarchist\*innen selbst bestimmen – Klassen. Wenn mensch sich als feindlich zu begreifen. Sich diesem zu verweigern, per se nicht durch rein individuelle Akte Das bedeutet, sich nicht zuerst an dem zu anstatt in eine Partei zu gehen oder an ihne Voraussetzung, um eine wirklich konzierung ein Ausgangspunkt für Selbstbestimmung ist und in ihren Effekten nicht orientieren, welche Rahmenbedingungen welche durch Herrschaft geformt ist und zu werden, sich egalitär zu organisieren, adikalen Linken sein. Wichtig ist, dass der Staat vorgibt, wie mensch angeblich Politik zu machen hat, was vermittelbar em Rand mit zu schwimmen. Es heißt, bedeutet, die Gesellschaft aufzuheben, oder aus der Analyse heraus angeblich dung betroffene soziale Gruppen und rontative Haltung einzunehmen und Dennoch muss Anarchismus nichts

zungen entdecken wir, daß wir selbst neu klassifiziert und als Virus eingestuft worden rist nicht nur aus wie Du und ich - er ist Du »In unserer Furcht vor allen Grenzverletund ich. Die ›Obdachlosen sind kriminell‹; sind. Diesmal sieht der Mißbraucher/Terrojene, die nicht >entrückt< werden, haben klarerweise >gesündigtv.« (Hakim Bey, 1996)

können sie es trotzdem nicht: »die« wollen mittelständische Position in Frage stellen, die Reaktion vieler, allzu vieler, auch Anusual. Als hätte sich nichts geändert. Halt Revolutionäre ist eklatant. In der Naivität eben doch nicht zugetraut hätte. Die klas-»gute Macht und böse«, christlicher Duawird jede bewusste Kalkulation der Herreingestehen kann, dass man ihnen sowas des Verschwörungstheoretikers ist immer kontrollieren könnte, ohne Eigentum und gen, welche Machteliten produzieren, anlismus in massenverblödeter Form. Aber als hätte man das ohnehin erwartet. Dass Aufstand, ohne massive gesellschaftliche schenden abgeleugnet, da man sich nicht sischen »Verschwörungstheoretiker«, die Staat anzutasten, also ohne die Grundlavieler Anarchisten und anderer ehrlicher schon lange gesagt, aber richtig glauben einfach eine Entwicklung des Systems -Wie auch immer. Die Einfältigkeit allzu man glaubte und glaubt, durch Ignoranz \*augenzwinker\* ... aber natürlich waren noch ein Klammern daran, verstehen zu Konflikte, Militärputsch, u.Ä., plötzlich »die« letztlich andere, und die Paranoia archisten, ist jene, einfach so zu tun, als man anfang 2020 ohne vorhergehenden zugreifen. Denn dies würde auch seine wäre so ein Lockdown halt Business as uns alle einsperren... »jaja, bestimmt« wollen, wie er das ganze demokratisch nicht mehr auf die Strasse darf - »ohne bekämpfen zu können, haben es zwar

uns doch selber fragen: »wieso habe ich so nichts. Das will man vergessen. Und allzu-Aber das zu vergessen, spielt nur der Herrschaft in die Hände. Vielmehr sollten wir reagiert?« Paralysiert, mediengläubisch... scher Dynamik man selber war, wie man oft ebenso, was für ein Teil konformistiselber eben konformistisch reagiert hat. mehr stattfinden, keine Feste, kein gar wieso mich daran gehalten... wenn es denn so war.

dacht habe, ich mir z.B. persönlich man hätte immer ge-Während



bewaffnet... was weiss ich... wenn ich mir litären Dystopia aufwacht, und man befinalso ein solches Szenario ausgemalt habe, noch ein paar Jahre Zeit, bis man im totaauch, dass sich dadurch etwas massiv änter!« Irgendwann ist das Fass voll... Und wie wenig habe ich so reagiert? Und wie in irgendwelchen Tagträumen, so immer de sich dann im Untergrund - bestimmt dern würde. »Bis hierher und nicht weiwenige um mich rum haben so reagiert? agil. Und wer sonst konnte das von sich Und natürlich haben wir reagiert. Nicht nur reagiert, wir waren sogar ziemlich sagen? Aber trotzdem..

wischt hat. Weil die Szenarien, welche wir weil der Angriff schlicht und einfach uner-Die Antwort auf die Situation war unangemessen – weil sie uns auf kaltem Fuss ererwarten andere waren. Weil wir eigenen Analysen zu wenig getraut haben. Und wartet kam. Und nun versuchen alle diesen unangenehmen Moment zu vergessen – damit es das nächste Mal wieder so ist? Oder sind wir

riftigen Grund«, keine Versammlungen

öffentlicher und privater Hygiene statt...« n bemerkte der allzu postmoderne Jürgen C Mümken.

Ebenso kann, wie es dieser auch ausführt, tät zu entwickeln, welche nötig ist, solche entwickelt hat. Aber das wollte man nicht diesen Themen beschäftigt haben: scheinbar hat es nicht dazu geführt, die Mentali Situationen zu vereiteln. Allerdings nicht »lockdown«-Situationen, Situationen der Durchsetzung neuer »Hygienestandards« wissen. Und auch wenn gewisse postmoderne Philosophen sich ausführlichst mit massiven Verfestigung der Macht beigetragen haben, wie gerade die Herrschaft immer wieder festgemacht werden, wie - das war ja auch gar nicht die Absicht. geschichtliche Hygienewellen zu einer ihre Entwicklungsschübe aus solchen

Die Geschichte solcher lockdowns zu schreiben, und auch deren Benutzung zu Zwecken der Aufstandsbekämpfung, wäre bestimmt nicht ganz zwecklos. Ein Fragment des frühen Kommunisten Wilhelm Weitling (bevor es Marxismus überhaupt gab, jaja), geschrieben im Jahre 1838, weist zumindest darauf hin, dass auch diese spezifische Taktik bereits Geschichte hat. Oder war er nur ein phöser Choleraleugner?

»Wenn ein kleines Kind einen Gegenstand verlangt, den man ihm nicht geben will, so

macht man es auf irgend einen anderen Gegenstand aufmerksam, um es von seiner Forderung abzulenken. Ebenso machen es unsere Bedriïcker mit dem Volke in den Tagen der Krisis. Nach den dreissiger Jahren bediente man sich dazu der Kriegsgeriïchte und der Furcht vor der Cholera. Diese letztere wurde besonders unter der Leitung der Regierungen ein kräftiges Mittel, alle revolutionären Tendenzen einzuschüchtern. Erinnert ihr euch noch alle der Quarantänee-Anstalten vor beinahe jeder grossen Stadt, der Absperrungen von Dörfern, Städten, Provinzen und Ländern, des Verbots des Reisens, der Räucherungen des Geldes und der Briefe usw. Was mich anbetrifft, so kann ich diese Krankheit nicht leugnen, muss aber gestehen, dass ich damals nie an ihre wirkliche, fürchterliche Existenz geglaubt habe. Ich dachte mir eben, das ist eine Epidemie wie jede andere, die man aber absichtlich so grell herausmalt, um sie dadurch zum Schreckbild gegen die revolutionären Bewegungen zu gebrauchen.

O, sie sind klug wie die Schlangen und wir sind einfältig wie die Tauben; man hätte damals mit unsern Schädeln Mauern einrennen können, so hätten wir doch nichts gemerkt.«

ti)Politik zu verbinden und direkte Aktionen hervorzubringen. Entscheidend hierbei ist jedoch, sich auf andere zu beziehen, die ähnliches tun.

same Visionen entwickelt werden, entsteht on Menschen, welche sich als kämpfende und aus ihren Erfahrungen heraus gemeinrungsideologie. Sie abzulehnen ist ein an-Wenn die unterschiedlichen Kampffelder und Gruppierungen aufeinander bezogen Gesellschaftsordnung. Sie sich auszumaso auch die konkrete Utopie einer neuen geht und in seinem Glauben an eine »ab-»jeder Ordnung und Moral« letztendlich solute Kompromisslosigkeit« gegenüber len, wäre idealistische Wolkenschieberei bloß die Isoliertheit und den Fatalismus sozialer Freiheit hat ganz konkrete Austiautoritärer Reflex, der vom negativen, Der Kampf um die Verwirklichung von wirkungen auf die Lebensbedingungen also liberalen, Freiheitsverständnis ausoder potenziell totalitäre Weltverbessebürgerlicher Individuen widerspiegelt. Subjekte ihre Würde zurück erobern.

ben und nie reife Bedingungen für ihr An-Mit der konkreten Utopie einer horizonta-Linke mit deren eigenen Ansprüchen. Sie sind tatsächlich davon überzeugt, dass die chen. Dies ist es, was viele radikale Linke auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschienicht kapieren, weil sie ihre Gesellschaftnerrschaftsfreie Gesellschaft wünschenswert und möglich ist und sehen sie sogar sutopie einer heilen, harmonischen Welt überall beginnen – wenn auch meistens konfrontieren Anarchist\*innen radikale ganz klein, widersprüchlich und gebro-Ablehnung von Herrschaft erschrickt len, dezentralen, freiwilligen Gesellschaftsordnung im Sinn und Herzen, brechen sehen können. Die radikale

Linksradikale gelegentlich, die meinen: So war es dann doch nicht gemeint! Was ist denn euer Gesamtkonzept? Oder: Aber wer soll denn die Führung übernehmen?

kalen Szenen ist – können sie sich von sich Kommunismus angeht, gibt es wesentliche neben Kommunismus und Sozialdemokra-Wie erwähnt war und ist der Anarchismus, das Gemeinsame suchen, doch wir werden ten und definieren, ohne sich deswegen an sondern als gelebte Praktiken der kollekties nicht immer finden. Es ist wertvoll und ven Selbstverwaltung, der bedürfnisoriengeschehen. Wie es erreicht und umgesetzt Nenner, in der Realität gehen die Ansichsinnvoll, wenn verschiedene Strömungen, Gruppen und Personen, sich selbst veror-Gütern, die wir alle brauchen. Die Selbstwerden kann, dazu gibt es wiederum verbestimmung und -entfaltung aller einzelten jedoch weit auseinander. Wir sollten Identitäten zu klammern. Anstatt sich in nicht als Wirtschafts- und Gesellschaftsaller Anarchist\*innen. Dies soll nicht an einem fernen Tag, sondern bereits heute anders sein, wenn unterschiedliche Mensägliche Form von »Kritik« in linksradischiedene Ansichten. Wie sollte es auch was eine wesentlicher Grund für die un-Vorstellungen, die Anarchist\*innen mit Abgrenzung zu anderen zu definieren -Werten her gibt es einen gemeinsamen diesem teilen. Sie verstehen ihn jedoch ordnung die eingeführt werden könnte. tierten Produktion und Verteilung von selbst ausgehend bestimmen. Was den nen Menschen ist dabei das große Ziel tie, eine Hauptströmung der sozialistischen Bewegung. Von den ethischen schen zusammen kommen?

Wer sich durch jede Gruppe und selbstgesetzte Regel eingeschränkt fühlt; jede frei-

 $\Box$ 



willig, auf Zeit und nach Kompetenz überder wir leben, nicht begriffen und will keiwelche sie hervorgebracht hat, und streben nen Weg zur Emanzipation von ihr aufzeidividualismus und Nihilismus allein in ei-Einzelgänger\*innen sind Teil des Problem aber auch wichtig auszusprechen, dass Intragene Autorität krampfhaft ablehnt und ne Sackgasse führen. Umherschweifende und nicht dessen Lösung. Konsequentergen. Ich weiß, das klingt arrogant. Es ist dann noch glaubt, selbst »ideologiefrei« Gesellschaft und Herrschaftsordnung in zu sein, hat die Grundbedingungen der weise bekämpfen sie die Gesellschaft,

steht hingehen die Notwendigkeit der Verwelche konsequent gedacht - also: für alle kann. Dies bedeutet nicht, von einer Masse auszugehen, weder, sie zu konstruieren Diese privilegierte Haltung muss mensch sich aber erst mal leisten können. Für die meisten von Ausbeutung, Unterdrückung und Entfremdung betroffenen Menschen somit ihrer Selbstabschaffung entgegen. besserung ihrer Lebensbedingungen an, , nur durch die Überwindung der bestehenden Gesellschaftsordnung erfolgen

Gruppen und Klassen können sich jedoch radikale, umfassende und anhaltende Vernoch sie zu adressieren. Unterschiedliche aufeinander beziehen und gemeinsam für änderungen kämpfen. Anarchistische Menschen in verschiedenen sozialen

Gruppen können sich dahingehend (potenziell) sehr wichtige Aufgaben suchen, indem sie direkte Aktionen ausüben, Skills verbreiten, Geschichten aufschreiben, Bil

schiedene Gruppen in Dialoge verstricken, same Diskussionen um Strategien und Viproduktive Streits beginnen und gemeindung und Erfahrungen vermitteln, ver-

teg\*innen könnt uns Anarchist\*innen nicht einbauen und ihr linken Theoretiker\*innen ihnen zusammen arbeiten. Dabei sind verständlicherweise auch klare Striche zu zienit dem Einheitsfrontgeschwafel der auto-Welt zu erklären und was wir darin eigentwerden Anarchist\*innen auch fortwährend nervende Quälgeister gegen alle angemaßich werden sie jedoch mit ihren Ansätzen und Praktiken immer wieder auf verschie-Lüge und führt zu nichts! Bitte, bitte, hört oraucht uns verdammt noch mal nicht die lich tun und lassen (müssten). Deswegen te Autorität und Führung bleiben - sei es hängen. Anarchist\*innen haben ihre eige-»der« radikalen Linken verstehen, die als vermeintlich einheitliches Subjekt ja ohspielt dabei weniger eine Rolle. Vermutdene Linksradikale treffen und auch mit nehin eine Fiktion und ein Konstrukt ist, endlich auf mit dem Wir-sind-doch-allelinksradikalen oder anderen Zusammen-Ob sich Anarchist\*innen hierbei als Teil in eure ach so klugen Mosaik-Fantasien keine gemeinsame Basis schaffen. Doch on sich ausgehend zu bestimmen. Weg oder antisemitischen Linken können sie chist\*innen ihr eigenes Projekt neu und ritären Linken, denn es war immer eine Linke-Irrsinn, wie ihn Bewegungslinke propagieren. Ihr Parteilinken, langweilt uns nicht mit der alten Moralkeule, wir wären für den Aufstieg der Rechten verantwortlich. Vergesst es, ihr linken Stranen. Mit Stalinist\*innen, Maoist\*innen auch darüber hinaus gilt es für Anarnen Traditionen, Geschichten,

denen linksradikalen Menschen und Grupob die Leute sich lediglich an ihren Identivon den jeweiligen Schnittpunkten ab und pen überschneiden oder nicht. Ob das als Erfahrungen, Denkweisen, Praktiken und Netzwerke. Sie mögen sich mit verschiegut oder schlecht angesehen wird, hängt

sionen entwickeln.

gezwungen sind, zwischen "dem Viralen" len, werden wir das Virale wählen. Wenn wir grob werden müssen, werden wir uns für "Grenzverletzungen" aussprechen müs-»Aber laßt uns dies klarstellen: wenn wir und der Zivilisation der Sicherheit zu wähsen.« (Hakim Bey, 1996)

führt hat und sich auf eigene Beine gestellt wurde, und durch den lockdown nicht eine hat, wo auch die Aktionsfähigkeit bewahrt totale Paralyse stattgefunden hat. Während die Linken stayathome teils in den eigenen Grund warteten, um rauszugehen. Die veranarchistischen Bewegung bereits vor Jahantwortungslos genug waren, die Dinge in iicht Mobilmachen liessen, vom Apell zur ene Städte und Orte, in denen ein Teil der ren einen Bruch mit der Linken durchgewelche nicht auf den politisch korrekten Bezeichnenderweise waren es vor allem WG's durchsetzten, gab es eben andere, die eigenen Hände zu nehmen, die sich Abwesenheit.

denn natürlich predigt man das Wasser oft lysen, dieser Gesellschaft irgendetwas sub-Die Linksradikalen, Autonomen und auch nur...), beweisen die Impotenz ihrer Ananach jahrelanger (Re-)Sozialisierung in eioder das zumindest von anderen forderten nen vielleicht selbst einfach die Substanz, sie die Analysen sogar hätten, so fehlt ihnem Milieu, welches die Revolte letztlich stanzielles entgegenzusetzen. Und wenn Anarchisten, welche zu Hause blieben, neutralisieren muss.

wohl für Risikogruppen nie sehr heimelig schlossen, wenn nicht sogar schon davor. Räume«, die sie aufgegeben haben. Kulunhygienischen, versifften Orte, welche punkte – alles im lockdown. Die immer Und doch waren es gerade die »eigenen turzentren, Squats, subkulturelle Treffwaren – auf staatliche Anordnung ge-

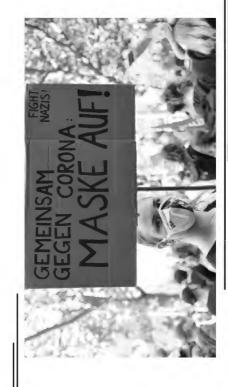

schen Schichten, da sie in ihren Formen zu »Die Hygiene, die sich als Ordnung der bürgerlichen Familie entwickelte, diente der Normalisierung der (sub-)proletarileben und zu wohnen am weitesten von Normen der bürgerlichen Gesellschaft

werden. Die Kolonialisierung der Familie entfernt waren. Die Hygiene dringt in die Ordnung der Familie ein. Die verschiedenen Formen der familiären Organisation findet über die Ausbreitung von Normen der unteren Schichten sollten normiert

Dass es der linke, kosmopolitische und liberale Arm des Kapitals ist, auf dessen Mist ideologisch und praktisch die gegenwärtige Bewegung (des lockdowns, stayathome, etc) gewachsen ist, sieht jeder, dazu muss man noch nicht einmal allzu genau hinschauen. Dass dabei sämtliche Grenzen geschlossen, sämtliche Menschen isoliert, sämtliche »Freiheiten« aufgehoben wurden, und was weiss ich noch alles... dass das alles von einer Bewegung die »No Borders«, »Solidarität« und »Freiheit« auf ihre Fahnen schreibt eigent-

ich unterstützt wurde, ist halt so (und

die AHA-Regeln könnten auch eine Erfinja die Normierung des Kontakts zwischen hat sich als linker Flügel des Bestehenden Menschen immer wieder zu absurden For Dass dabei gerade viele theoretische Versatzstücke von der Macht eingesetzt wurdung eines Awarenessteams sein, welche zu denken, etc.). Auch die radikale Linke beeilte, sofort in der »neuen Normalität« den, um ihre Aktion auszuführen und zu sprochen wurde, dadurch, dass man sich decken, sei nur so behauptet. Nur schon entpuppt, wie schon etliche Male zuvor. zwar auch dadurch, dass nicht davon ge-Aber als linker, ultraautoritärer Flügel. nen treiben wollen. Ergo die verständliche Präsenz von Faschisten, extremen Rechten, Völkischen und Reichsbürgern an diesen Demos. Diese sind ja ohnehin gegen die Herrschaft des Politisch Korrekten, gegen die Herrschaft der Linken, und soweit haben sie ja auch recht. Es ist dabei durchaus anzunehmen, dass bei diesem Kampf gegen lockdown nicht nur Demagogie dabei ist, sondern ebenso eine ehrliche Opposition gegen linken Totalitarismus, oder wie auch immer man das nennen will. Dass sich die Faschisten dabei den Platz, teils sogar Respekt bei diesen demokratischen Demons-

trationen errungen haben, ist keine Wunder. Schliesslich wirken die Faschisten auch halb so gefährlich, angesichts dessen, dass nicht sie die Grenzen geschlossen, die Gesellschaft lagerisiert, jedes Fest verboten, etc. haben. Und dass das schon so ist. Und wenn dann Leute gegen einen demonstrieren, welche einem vorwerfen, mit Faschisten zu demonstrieren und gleichzeitig vorschreiben wollen, man solle doch Maske tragen, zuhause bleiben, sich an die Vorschriften handeln, wieso sollte man dann das irgendwie ernst nehmen?

Soviel Verständnis also für diese Demonstrationen, welche ich aber persönlich nicht besuche. Wieso nicht? Weil mich Demonstrationen ohnehin anwiedern, und weil ich das Grundgesetz noch nichteinmal als Klopapier verwenden würde. Vielmehr denke ich, dass die Subversion anderswo stattfindet als auf legalen Demonstrationen, eingehegt und kontrolliert und politisiert. Momente wie in Stuttgart brodeln überall, dort suche man den Aufstand, oder noch besser: bei sich selbst, und nicht bei jenen, welche sich die alte Normalität, das geringere Übel, sei es Demokratie oder Kaiserreich, zurückwünschen...

Dass diese demokratischen Demonstrationen nun das einzige sind, über was alle Reden, ist allerdings eben ein gutes Ablenkungsmanöver davon, dass man auch selbst etwas tun könnte – gegen die eigene Unterdrückung zu rebellieren, und zwar auf undemokratische Art. Und das Augenmerk, welches die Antifas darauf legen, ist nur ihre Art, die Option der Revolte zu verdecken – vergessen zu machen, dass es noch anderes gibt als die falsche Opposition und die Verteidigung des Bestehenden. Dass der lockdown mehr fragen aufwirft, als ob nun die neue oder alte oder ganz alte Normalität die bessere sei...

täten ergötzen oder selbstbewusst Positionen beziehen.

Deswegen nehme ich ein ambivalentes Verhältnis zwischen Anarchist\*innen und der antiautoritären radikalen Linken wahr.

Mögen sie sich selbst bestimmen und immer zusammen tätig sein, wo es sinnvoll und praktikabel ist!

Eine Persiflage auf: »Radikale Linke, ich trenne mich von dir!« (ZL #054)



#### An einen Waschlappen

»Theoriefeind ist, wer Feind meiner Theorie ist«

Mao Zedong

damit hervorgetan, die phösen »Einin welchem er darüber spricht, mit wem er kürzlich hingewiesen. Dies in einem Text, Fall nicht mit Nihilisten und Individualisen, so scheint es). Aus der Sicht von Jens lichkeit denkt er, Texte wie Radikale Lin-Bier trinkt und mit wem nicht (auf jeden privilegierten studentischen Selbstbezügirrelevantes Trinkverhalten mit radikalen Linken kritisieren. So scheint das zuminzufeinden. Darauf hat mich ein Gefährte ke, ich trenne mich von dir würden sein ens Störfried hat sich Mal wieder zelgänger\*innen«, die er als »Teil höchste Wichtigkeit ein, denn in seiner des Problem[s]« (sic!) betrachtet, an-Störfrieds bürgerlicher Subjektivität nimmt sein Trinkverhalten natürlich

Jaja, die Welt hört beim Bauchnabel auf.

holt er diese ständig, sich zu Unrecht dabei allzu friedliche Störfried sich den Vorwurf lassen will, so müsste er sich wohl mal die Mühe machen, seine Vorwürfe der Bürger-Persiflage nicht beantworten. »Nicht mein darauf hin, dass Störfried mir immer noch weile immerhin gelesen hat), ohne irgendnicht von mir, somit werde ich auch seine lichkeit gegen individualistische, nihilistinämlich in meinem Text in der In Der Tat #3 widerlegt zu haben! Trotzdem wieder-Nun ist der Text, welchen er persiflagiert Bier«, könnte man sagen. Aber ich weise der intellektuellen Feigheit nicht gefallen eine Antwort schuldig ist. Und wenn der auf Kropotkin beziehend (den er mittlersche und aufständische Anarchisten zu belegen. Diese Vorwürfe behaupte ich

welche Argumente zu bringen. Und gleichzeitig behauptet er, es wäre ihm an Debatte gelegen. Jaja. Persönlich glaube ich zwar, dass die Zeitung »Waschlappen. Zeitschrift für einen pragmatischen Anarchismus« nicht existiert, in welcher Jensens Text angeblich erschienen ist. Aber des Witzes halber wollen wir annehmen, dass es sie gibt. Denn natürlich würde »Waschlappen« zu Störfried passen, dessen Waschlappismus doch längst erwiesen ist. Ebenso das »pragmatisch«, wobei Pragmatismus ja oft an Opportunismus zu grenzen pflegt...

Im übrigen zitiere ich, zur Debatte, aus der Zeitung Die Erstürmung des Horizonts #1 vom November 2014: »Was die Beschäftigung mit der Linken aus einer anarchistischen Sichtweise aber noch notwendiger macht, ist, dass die Linke (...) auf dem revolutionären Terrain aufkreuzt (jedenfalls in ihren radikalen Teilen), und dort den Gestank der Politik verbreitet.« Jens,

schreib das doch in dein Stammbuch. Und überlege dir, ob du nicht selbst zu jenen gehörst, welche derartige Gerüche verbreifen

Dass der Anarchismus Teil der »sozialistischen Bewegung« sei, ist eine langweilige Diskussion, hängt von beliebigen Definitionen ab und besagt eigentlich rein gar nichts. Mein persönlicher Anarchismus besteht aus sozialen und antisozialen Anteilen, und auch wenn ich dem Sozialen hohe Wichtigkeit beimesse, ist mir in diesem Bereich das -istisch höchst suspekt.

Jenseits deines Trinkens mit fragwürdigen Leuten, Jens, frage ich mich, ob du deinen Waschlappen nicht letztlich in Benzin tränken solltest, um ihn in einen Zündlumpen zu verwandeln. Oder willst du ewig damit Lampen putzen?

Ein umherschweifender Eigenbrödler

on erfährt.

### Jens Störfried, du alter Pragmatiker!

b das nun eine späte, stellvertretende »Rache« für die Insurrektionalistische Sonderausgabe zu Corona des sonst »sterbenslangweiligen Förderationsorgans« Gai Dao sein soll, die sich anonyme Herausgeber\*innen vor einigen Monaten erdreistet haben, zu publizieren? 111 Oder wollte sich der olle

Störfried doch einfach nur einmal an einer neuen Textgattung, der Persiflage, versuchen? Jedenfalls greift er den Text »Radikale Linke, ich trenne mich von dir« aus Zündlumpen Nr. 054 auf und stellt unter dem Titel »Radikale Linke, ich trinke noch ein Bier mit dir« seine eigenen Ansichten zu diesem Thema zur Diskussion.

Rühle, und man fragt sich, wo heute dieser zeigt hat, dass es ihre Ideologie ist, welche Verwaltung der Gesellschaft durch die Kawismus«, sagte in den 1920er-Jahren Otto Kampf beginnen müsste. Gegen die Totasches Gesicht derart offen gezeigt hat, geginnt mit dem Kampf gegen den Bolscheniemals sehen, sondern vielmehr interestung dieser Realität. Für den Staat ist die nalisierung in links und rechts allerdings eine genehme Sache, und dass die Linke, sierte sie immer nur eine andere Verwalheute ihr widerliches, spiessig-moralistilität der Herrschaft und des Kapitals zu und zwar bis in die radikaleren Gefilde, Aber diese will und wollte die Linke ja mit dieser Aktion umgesetzt wurde, sei »Der Kampf gegen den Faschismus bekämpfen, ist zumindest unsere Absicht. nur festgestellt. Faschisierung einfach ignorieren, weil dieder Risikogruppen« (also unter umgekehr-Formen, welche heute ihre totale Eskalatiten Vorzeichen als der historische Faschistigen lockdown einfach als faschistisch abnuität des Notstandsregierens in all seinen se a) unter demokratischem Regime stattde! Und weil diese wenig historische Verwer verlangt, man solle die gegenwärtige türlich ist es uninteressant, den gegenwärweil die Gegenwart damit relativiert würmus) stattfinde und c) die als faschistisch Realitäten relativieren, sondern vielmehr, eben nur seinen Demokratismus, Protekgeltenden Kräfte (Populismus etc.) nicht die treibenden Akteure sind, der beweist tionismus und Progressivismus. Und nafinde, b) unter den Vorzeichen »Schutz gleichbarkeiten kennt, ausser die Kontizustempeln. Nicht weil das historische



Alch hoffe aber, dass uns diese Krise näher zusammenbringt.«

(Bill Gates, Tagesschau)

haben. Jeder Vergleich mit 1933 wird ihnen zur Relativierung der Shoah, so als hätte diese schon 1933 stattgefunden, während aber die eigene, wirklich komplett absurde und geschmacklose Holocaustverharmlosung gerade von den angeblichen Antifaschisten hunderte Male wiederholt wurde. Nämlich der Vergleich von Corona mit dem Holocaust, bzw. der Vergleich der Coronaleugnung als quasi ähnlich (ich wage nur zu sagen »ähnlich« schlimm, auch wenn »gleich« eigentlich

die Vorstellung dieser Leute zu sein

scheint, und der Vergleich allzu direkt ist) schlimm wie die Holocaustleugnung. Dieser perfide Trick ist scheinbar bisher niemandem aufgefallen. Er bleibt den fanatisierten Konformisten unbewusst, ebenso wie ihnen der strukturells Antisemitismus der ganzen Corona-Hysterie entgangen zu sein scheint (Angst vor einem unsichtbaren, unheilvollen Feind, den man z.B. für »die Krise« verantwortlich macht; Massenmobilisierung dagegen, als Ablenkung vor wirklichen Problemen etc.).

HILL TOTAL LEGISTALS AND A STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPER

Aber dieses Denken in »strukturell«, dieses »strukturell« jenes zeigt eben vielmehr gerade seine komplette Beschränktheit auf. Natürlich ist es wahr, dass einige der »Hygienedemonstranten« faschistisch sind, und dass diese Faschisten mit ihrer »Coronaleugnung« durchaus nur ihre eigentliche Bereitschaft zur sozialdarwinistischen »Vernichtung lebensunwerten Lebens« verhüllen. Aber aufgrund dessen

dann die Fragestellung überhaupt zu Tabuisieren, ist absurd, zeigt nur den eigenen Willen zur Zensur, und das man den Faschisten scheinbar nichts Substanzielles entgegenzusetzen hat.

Und wie auch? Der Kampf gegen den Faschismus ohne den – glaubwürdigen – Kampf gegen die Faschisisierung der Gesellschaft ist eben Spiegelfechterei. Und

Wenn ich so arrogant sein darf, hierzu ein vorläufiges Fazit zu ziehen, Jens: Für eine bissige Polemik scheint dir – vielleicht wegen all der »solidarischen Kritik«, auf die du dich sonst so oft beschränkst – noch ein wenig die Übung mit dieser Art von Text zu fehlen, aber mach dir nichts draus, in etwas Benzin getränkt, entpuppt sich schließlich auch ein Waschlappen als brauchbarer Zündlumpen.

Situationen doch erheblich verändern, dass mus mag das ja gelten) inhärentes Verhältnis und wünscht sich bei aller Abgrenzung ich – ausnahmsweise – keineswegs sarkasnicht einmal die Sorte Bier ist mir wichtig. mir selbst das nicht egal wäre. Und in keiist!« Nun, viel Spaß dabei. Und das meine ..«-Texte – zu Synthese, Theorie, Organitisch. Es ist mir ziemlich egal, wo und mit sation und Ethik - hat er jüngst veröffentdann doch eine gelegentliche gemeinsame ist, so müssten sich die gesellschaftlichen gleich vier »Für eine neue anarchistische licht), denn nun inhaltlich zu dem Thema ziert betrachten, hält dies - indem er statt tätig sein, wo es sinnvoll und praktikabel dann will er die Radikale Linke differenspricht - vielmehr für ein dem Anarchis-Fätigkeit: »Deswegen nehme ich ein amwechseln, weil er des Bieres überdrüssig selbst bestimmen und immer zusammen zu sagen? Wenn ich ihn richtig verstehe, schen Bewegung« (für seinen Anarchismus als »Hauptströmung der sozialisti-Und sollte er eines Tages zum Rotwein Aber was hat der engagierte und allzeit des Anarchismus von radikaler Linken radikalen Linken wahr. Mögen sie sich wem Jens Störfried sein Bier trinkt, ja bivalentes Verhältnis zwischen Anarkonstruktive anarchistische Erneurer von sich selbst von Anarchist\*innen chist\*innen und der antiautoritären

nem Fall wünsche ich Jens Störfried, dass er am nächsten Morgen mit einem Kater erwacht.

schen Leistungs- und Selbstdarstellungsgesellschaft mer wieder sind, beruhen sie jedoch meiner Ansicht men. Die Autor\*innen wissen dies natürlich und so bleibt ihnen zur Rechtfertigung ihrer Positionen lediglich der Verweis auf die vermeintliche ›Gesamtchismus einen Strohmann auf, den sie vollpöbeln lässt sich mustergültig als unbearbeiteter Narzissmus [1] Damals kommentierte ein sichtlich angefressener Jens Störfried: »Übrigens haben gewisse Leute, die sich selbst als >Insurrektionalist\*innen< bezeichnen, ein Fakesimile dieser Gai Dao-Sonderausgabe erstellt. Vermutlich, um den Austausch über verschiedene Positionen und Stile anzuregen. So inspirierend manche Gedankengänge aus diesem Spektrum imnach weitgehend auf problematischen Grundannahscheiße« und die romantische Verklärung von liberaler Freiheit und des bürgerlichen Individuums. Weil sie es nicht aushalten, mit ihren eigenen Widersprüchen umzugehen und weil ihnen eigentlich kaum wer zuhört, bauen sie sich im konstruktiven Anarkönnen. Die Abwertung anderer um die eigene Kränkung zu überwinden, die reflexhafte Abwehr von Kritik und die Ausflucht in die idealistische Traumwelt eines post-zivilisatorischen >puren< Lebens, interpretieren. Er birgt die Gefahr, ins Autoritäre umzukippen. Doch wird er mit der individualistiuntergehen, die ihn hervorgebracht hat. In dieser Hinsicht erscheint die reine Negation durchaus als erstrebenswert.«

Doch wie du sicher schon erraten hast, wäre es des Aufwands doch ein wenig zu viel, einen Text zu verfassen, nur um zu sagen, wie egal es mir ist, ob Jens Störfried eine Haltung teilt, die ich zwar mit Sicherheit teile, jedoch in der hier vorliegenden Form nicht einmal zu Papier gebracht habe. Und so folgt hier nun ein scheinbar berüchtigtes Prozedere, nämlich das Vollpöbeln eines Strohkopfes, pardon Strohmannes. Und für all diejenigen, die eher schwache Nerven haben und mit solch kompromissloser und ohnehin flegelhaft vorgebrachter Kritik schnell über-

eine Ausflucht parat: Haltet euch ruhigen Gewissens vor Augen, dass es mir eigentfordert sind, hält Jens Störfried ja bereits kung« zu überwinden. Vielleicht stimmt ich nur darum gehe, die eigene »Krändas ja sogar ...

lhrer Lebensbedingungen [anstünde]«, was bin ich für Jens Störfried sowieso »Teil des das fucking Problem dabei? Wenn für »die eine Art und Weise, die für sie nicht schon dingungen prägen, angreifen – und das auf Problems und nicht dessen Lösung«. Aber warum? Ja wie kommt es, dass - nicht nur (was die Biografien unterschiedlichster In-»konsequenterweise [...] die Gesellschaft. ung vermutlich nicht (so pauschal) stand-Als »umherschweifende[r] Einzelgänger« gesehen werden? Und das gar noch, wenn ...] die Notwendigkeit der Verbesserung en]«? Ich meine angenommen – eine unbegründete Annahme, die einer Überprüdividualist\*innen auf der ganzen Welt ofmeisten von Ausbeutung, Unterdrückung denn dann gegen jene haben, die die Verdenen anfangen, die dieser Theorie zufolund Entfremdung betroffenen Menschen hältnisse, die ihre derzeitigen Lebensbesie ohnehin als »umherschweifende Einhalten würde – das zu tun würde tatsächselbst bei Störfried »nur durch die Übermenbruch der Gesellschaftsordnung vorbei Jens Störfried - sogenannte »Individualisten« und »Nihilisten« als Problem ensichtlich widerlegen), was wäre dann welche sie hervorgebracht hat [bekämptiert, und so nicht jeder\*m möglich sein windung der bestehenden Gesellschaftsordnung erfolgen kann«, was sollten sie resultieren, wie Jens Störfried argumeneine bestimmte Rolle nach dem Zusamich aus einer »privilegierten« Position sieht? Was sollen sie im Gegenzug mit zelgänger« abgestempelt werden, die

Sprich mit jenen, die herumsitzen und eine nen Leidenschaften nachgehen. Aber wenn »in menschenwürdige Umgebung auf 5 bis Strategien und Visionen [zu] entwickeln«? erschiedene Gruppen in Dialoge [zu] verauch noch »gemeinsame Diskussionen um gen, die wenn sie – auf »poetische« Weise 30 Jahre bei jährlicher Prüfung einer möglichen Rückkehr in die alte oder eine andenus« (Jens Störfried) nachgehen und kluden (und bezahlen) lassen, dafür, dass sie nan die eigenen Leidenschaften als revosozialen Revolution« die »Verbannung« – »Nutzung von Medienanstalten« zur »Beerbreiten, Geschichten auf[zu]schreiben, utionärer verkaufen will, als die derjenidann sollte man vielleicht etwas mehr als denen doch tatsächlich als »Eckpunkt der Angriffe zu verüben, aber ihre »Privilegien« lieber darauf verwenden »Skills [zu] Avantgarde mimen, jenen, die sich einladass ich finde, man sollte nicht den eigemeinen, das die Herrschaft niederbrennt, von alten und neuen Verbrecher\*innen – nur trockene Texte anzubieten haben, in ge genauso »privilegiert« wären, solche Bildung und Erfahrung [zu] vermitteln, chen!« aus Gai Dao #99) – von Leiden-»antifaschistischen Schutztruppen«, die stricken, [...]« und zu allem Überfluss Workshops abhalten? Es ist ja nicht so, Jens Störfried in »Endlich neue Tatsaschaft sprechen, in der Regel ein Feuer Polizeiaufgaben übernehmen und einer hrer »Leidenschaft«, ihrem »Aktivisge oder weniger kluge Vorträge und re Gemeinschaft« vorkommt, neben

rotzalledem darin hervorgetan, den offiziandere Covidioten angeschrieben, um eine Bill Gates, WHO, Antonio-Amadeus Stif-Wieso tragt ihr noch immer zu eurer eige-Wieso? Haben wir nicht genügend gegen bis sich die Erkenntnis Bahn bricht, dass tung, Robert Koch, Drosten, die Prolock-Zensur verdient zu haben? Haben wir zu spezielle Grippemutation handelt. Trotz-Publikationen). Indymedia hat sich also führen, damit es ja nicht zu schnell gehe. ellen Kampf gegen "Fake News" mitzudem hat man den Zündlumpen toleriert. lange gewartet, um deutlich zu werden? es sich bei Corona um eine nicht allzu down-Linken, die Maskenträger und nen Zersetzung bei?

Und dann denke ich mir: naja, immerhin Solche Fragen stelle ich mir manchmal.

verbreiten sich so die Ideen. Und man hat die Gelegenheit noch etwas Skandal zu machen

bieten um die radikale Linke etwas zu zer-Bevor also Indymedia endlich down ist, hoffen wir noch, dass sie uns Plattform setzen. Danke.

bei, welche sich so mit seiner Toleranz und verstehen, woher der Wind weht, und dass Natürlich betrachte ich es auch skeptisch, merweise zur Aufwertung eurer Sendung Indymedia teil des miefigen Kadavers ist. schliesslich tragen wir damit auch dum-Aber so what! Die Hörer werden schon haupten kann, voll an der Zeit zu sein. Extravaganz schmücken kann, und bedass ihr meinen Mix verbreitet, denn Und deshalb, Täterätätä:

## Das Elend der Linken feat. Antifa

(stayathome-klaustrophobia-mix)

herrschenden, geschweige denn einer mögner mobili- und moralisierenden die Andeutung einer Kritik der Aktion der ie Rolle der Linken war jene eiwurde, wurde eingesetzt, um schlicht und Kraft, welche nur schon durch bracht wurde. Sämtliches Repertoir, welichen Virusleugnung auf die Palme geches an anderen Gegenständen eingeübt ergreifend Konformismus zu vertreten.



Synthese!« S. 12 f.). Und während sich der

Störfried in »Für eine neue anarchistische

on« (siehe Jonathan Eibisch, alias Jens einflussung der MassenkommunikatiStörfried Gedanken um eine »neue« totale

Herrschaft macht, zu der man sich im Sinne eines »mir«s (Ja, das ist absichtlich kein

sche Aufgabe die ich Sache zu dokumentieren ist eine komimir setze. Sie fängt damit an, dass die Linken subtil die

die Gottesleugnung. Da allerdings die antifaschistische Linke natürlich die Leugnung leugnung ihnen »Verleugngung« heisst, ist Go-Zone eingerichtet haben. Was das Pro-Gottes nicht als dieses Tabu meinen kann, Linken, welche den »Hygienedemonstranten« immer wieder, teilweise berechtigteroffensichtlich) des Virus als eine Art No-Kampfes gegen das Leugnen sich um den schon zu fragen ist eine Art Blasphemie, ist es ganz klar, dass die Herkunft dieses blem mit der »Coronaleugnung« sei nur und zwar eine ähnliche Blasphemie wie Holocaust dreht. Nun sind es gerade die Faschismusrelativierungen vorgeworfen »Verleugnung« (dass nicht nur die Verweise, teilweise unberechtigterweise,

## Virus Radio



Krrtz...

Neue Single:

## Oas Elend der Link

von DJ SUPERSPREADER

LINKEN, ein Klassiker \*gähn\* 2020 extra eher langweilige Track DAS ELEND DER neu für euch aufgelegt. Heute spielen wir Windows), welche dem ganzen den moraden ersten Remix, gefeatured von der au-Mit einigen Remixen wird der eigentlich tonomen Antifa, mit ihrem neuen Antivirus-Programm (diesmal nicht für

mit ihr auch wirklich ausgelassen dancen listischen Touch gibt, der ja nötig ist, dakönnen. Heyyyy!

spielt keine Rol-

schaft, Zivilisa-

tion, oder wie

le – der Gesell-

einleitet, während danach die Party erst so Aber zuerst habe ich für euch noch ein tolles Intro im Set, welches das ganze episch richtig los geht. Yeah!

»Hate the media« (Verstoss gegen die Moderationskriterien-Mix)

als Bewegung zu erhalten, hier ein kleinen als Plattform für etliche, beileibe nicht linauf Indymedia toleriert wird, eisonders darin hervortut, die Linksradikale a der Zündlumpen nach wie vor Introtrack also. Während Indymedia zwar ner Seite welche sich ganz be-

tat es sich hervor, sämtliches, was zu einer eventuellen Aufklärung des Coronahoaxes führen könnte, nach staatlichen oder noch ke, anarchistische Publikationen hinhielt, strengeren Massstäben zu zensieren (und scher waren als viele andere Indymediazwar Sachen die nicht sozialdemokrati-

man das anders nennen – ablehnen, »letztendlich bloß die Isoliertheit und den Fatagenüber yeder Ordnung und Moral« dergewöhnliches W am Anfang dieses Wordie »>absolute Kompromisslosigkeit< getes) freiwillig assoziiert, spiegelt für ihn ismus bürgerlicher Individuen« wider. jenigen, die so einen Quark – wie will

ernst nehmen, wenn der Angriff doch mei-

nem individuellen Verlangen und Vergnü-

wem gegenüber? Etwa die Verantwortung

welche Verantwortung übernehmen und

gen entspricht? Wozu und vor allem

die Gesellschaft »zu überwinden«? Hast

fried hoffentlich Wenn ich mich mit Jens Stör-

Widerspruch be-Affekt »jegliche lehnen« und der steht, zwischen Ordnung abzu-Existenz innerhalb - oder am »pubertären« – darauf einigen dem – für ihn durchaus ein Rande, das kann, dass

geben, die diesen Widerspruch einfach so stehen lässt. Während sich Jens Störfried »hier und jetzt sozial-revolutionär orienkeine »pragmatische alltägliche Praxis« nennen mag, so kann es für mich doch mensch es auch

Wozu mich sozial-revolutionär orientieren nimmt] und für emanzipatorische Bestreist, mit diesem Widerspruch umzugehen. and formieren und mich dann auch noch Selbstbetrugs die einzige Art und Weise bungen kämpf[t]«, bedeutet das glücklitier[t] und formier[t], [sich] darin selbst cherweise nicht, dass diese Form des ernst [nimmt], Verantwortung über-

fertige dich doch mal, wie es kommt, dass

Jens Störfried? Und wenn ja, dann recht-

du diese Verantwortung übernommen,

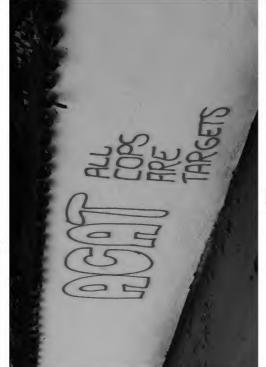

che mit der Verantwortung ist nur eine leeverantwortungslosen Anarchist\*innen wie ser Gesellschaft leben? Oder ist es nur die den mit dir assoziiere, noch immer in die-»mir«, wenn ich mich da nur mal für den Moment und aus rein funktionalen Grün-Linie zu halten? Und worin besteht diese Linie dann? Mich dünkt ohnehin, die Savon Verantwortung zumindest in diesem Verantwortung, sich an die »formierte« Sinne auch nur einer weiteren (sich anar-Prinzip zurückweisen, weil das Konzept mir, die jede Verantwortung schon aus re Phrase, eine Abgrenzung zu jenen

chistisch gebenden) Moralerei entstammt, die, wenn sie tatsächlich die für sich behauptete universelle Wahrheit beanspruchen könnte, unnötig wäre, aufzuschreiben oder überhaupt von ihr zu reden. Aber das ist ja der Trick bei diesem Konzept, für Kant ebenso wie für Kropotkin und heute auch für den Jens Störfried: den eigenen Willen oder auch nur die eigenen Ansichten als universelle Wahrheit zu verkaufen.

romantischem Kitsch, der problematischen unabhängig entwickelnden Geschichte und »mangelnde Selbstreflektion«, wie sich in flektion, Geschichtsvergessenheit und die produktiven Auseinandersetzung« bedeugeringe Bereitschaft zur produktiven Aus-Feier ihrer (meist post-bürgerlichen) Sub-Jens Störfrieds Text abzeichnet eigentlich eher mangelnde Kompromissbereitschaft einandersetzung kompensieren sie [theo->echt< anfühlenden >Taten< und zur Schau bedeutet, mit der Vorstellung zu brechen, mag man geneigt sein, ihm zu widerspre-Behauptungen ein wenig wohlwollender, dern, wenn die »geringe Bereitschaft zur ergibt das schon ein anderes Bild: Wenn jektivität, einer Fetischisierung von sich man sei Produkt einer sich von einer\*m Störfried schreibt »Mangelnde Selbstremeint, wenn »Geschichtsvergessenheit« Sicher würde Jens Störfried das nun als als solches nicht im Stande die eigenen chen, aber formuliert man einige seiner Lebensumstände durch Taten zu veränleicht wäre ich sogar geneigt, diese Be-»Theoriefeindlichkeit« abtun und vielgestellten rebellischen Phrasen«, dann und einen mangelnden Pragmatismus zichtigung anzunehmen. Wenn Jens riefeindliche Anarchist\*innen] mit

nieren, das sich der Widerspruch gegen die oleibt und eine »post-bürgerliche« Subjeksbenfalls nur noch auf theoretischer Ebene vollziehen kann. Theoriefeindlichkeit würlem Ziel sie zu zerstören und sich nicht in hr einzurichten. Wenn man das als Theoriefeindlichkeit bezeichnen will, dann bin ch überzeugter Theoriefeind und überlas-Praxis zu praktizieren, sondern – meinetwegen jede solche Theorie über den Hauen werfend - das eigene Handeln an den etischisiert und rebellische Phrasen »zur zu verlieren, die das Leben soweit abstraealen Begebenheiten und den anarchisti-Schau gestellt« werden würden, schuldig nicht (länger) in irgendwelchen Theorien diesen Vorstellungen bringt, sondern auf was man damit meint, eigentlich nur einschen Vorstellungen zu orientieren, nicht sine Art und Weise, die diese Herrschaft se das selbstreferentielle Theoriespinnen gentlich überhaupt nichts zu kompensieen. Auch wenn ich nicht wüsste, wie es stellt, er eine Begründung, warum Taten ivität, wenn man nicht weiter definiert. reindlichkeit würde dann bedeuten, sich Theorie und einer daraus resultierenden gesteht, dass es jemandem gelungen ist, Bürgerlichkeit zu überwinden. Theoriede dann bedeuten, keine Trennung zwischen einer erst noch zu entwickelnden sompromisslos angreift, zumindest mit ımgebende Herrschaft in Einklang mit auf eine Art und Weise, die die eine\*n nerrschenden Verhältnisse schließlich gerne den Jens Störfrieds dieser Welt. »Echtheitsgehalt« von Taten in Frage xommt, dass Jens Störfried etwa den

Ein unmedikamentierter Narzisst, äh hoppla, Egoist

tet, dass man auf lächerliche Unterstellun-

polemisch antworten wird, dann gibt es ei

gen wie die von Jens Störfried höchstens

### Wieder einmal einer dieser Wissenschaftler

lismus« hätte etwas, bzw. auch etwas mehr chen Klischees von wegen »Insurrektionaüberhaupt eines Kommentares? Vielleicht retipps, unter anderem empfiehlt er – bzw. \*innen nehmen Abschied von Linken und entdecken die ›Pandemieskeptiker\*innen‹ nistische Rebellion. Teile der iner empfiehlt das nicht gerade, aber das ist geniy Kasakow auch ein paar gute Lektüedarf der Artikel »Sozialdarwials Sympathieträger« von Ewgeniy Kasa-(vgl. dazu Wolfi Landstreicher, Eine Versurrektionalistischen Anarchistschmunzeln will und ohnehin Zugang zu Zeitung hat oder weiß, wo man sich eine kaufsmasche für den Aufstand), gibt Ewdoch schließlich die beste Empfehlung – kow, der in der linken Zeitung »Analyse zonts«, die »Alles geht weiter«, den Text klauen kann, der\*dem sei dieser Artikel die Zeitschrift »In der Tat«, die Zeitung »Fernweh«, »Die Erstürmung des Horiwärmstens empfohlen. Neben den üblimit dem Kommenden Aufstand zu tun and Kritik« Nr. 662 abgedruckt wurde, einer kostenpflichtigen Ausgabe dieser nicht, wer aber mal wieder so richtig

nicht um Corona gehen, dafür aber viel um die Technologien und Ideologien, die unter Allesamt lesenswerte Publikationen, finde Publikationen des jungen »*Maschinenstür*mer Distros« greifen die »ursprünglich absuri«, von der gerade eine zweite Ausgabe gangen sein?!) und die Zeitschrift »Rama-Kasakow aber vergessen, um die ich seine rung der Macht – Beiträge zu einer Offenleien mit der (radikalen) Linken auf jeden Liste an Lektüreempfehlungen unbedingt noch erweitern will: In »Die Smartifiziesive gegen das technologische Netz« (mit muss einem ehemaligen Doktorand einer endgültig etabliert werden, verschiedene erschienen ist, ist trotz einiger Liebäugeauch diese Zeitung, den »Zündlumpen«. Revolution bezieht, eigentlich alles ent-Besserwissenwollens auf die Russische ich. Ein paar Lektüretipps hat Ewgeniy z.B. »Gefangen im Netz«) mag es zwar »Forschungsstelle Osteuropa«, der sich unter anderem dauernd im Habitus des dem Vorwand der »Pandemie« gerade sicher nicht als Erste positiv auf (Was wertende Bezeichnung »Nihilismus« Fall auch eine Lektüre wert.

»Die Ideologie der Wissenschaft« und

dem du kein Bier mit ihnen trinkst. Denn vielzuviel Linksradikales vertrittst du ja nach wie vor selbst.

Ich würde deshalb vorschlagen, dass du den Bruch mit der Linken jenen überlässt welche ihn wirklich machen wollen, anstatt dass du versuchst, synthetisch Dinge zu übernehmen, welche du dadurch eher neutralisierst. Das haben eben nicht alle

offenes Zusammenspannen mit der Macht, ich eben in deinem Denken nicht darüber schwer im Magen liegt? Das Scheitern der weiterbringen, aber letztlich können deine heisst, noch einmal übersetzt: dass du dich radikale Linke vermisst, und dass du letzt Persiflagen kaum überdecken, dass du die genwärtiges (vielleicht vorübergehendes) was ist sie anderes, als der Versuch, Konzepte zu retten, die Teil der Linken sind? Was anderes, als die subversive Kritik zu Verhältnis mit der Macht schon herausge stellt haben, bevor dies dermassen offenhinauskommst, linksradikal zu sein. Das Denn deine Paraphrasierung jener Texte, radikalen Linken, oder vielmehr: ihr geführt dich natürlich verständlicherweise zur Lektüre jener Texte, die ihr intimes sichtlich war. Diese Lektüre mag dich verdauen, damit sie anderen nicht zu

zu Linksradikalen verhältst, wie diese zur Linken, und diese wiederum zur bestehenden Totalität. Und letztlich heisst das: zur sozialen Revolte verhältst du dich wie sie alle, nämlich als Aussenstehender oder Organisator. Und wenn du selber handelst, so in der Logik des Aktivismus. Und wenn es gewaltig ist, so in der Logik der Militanz. Und wenn du etwas veränderst, so in der Logik der Politik. Versteh mich also nicht falsch: ich habe nie geglaubt, dass das Trennende die »Gewaltfrage« sei. Vielmehr spreche ich einfach aus aus einer anderen Galaxie als du, auch wenn sich beide anarchistisch schimpfen mögen.

Soviel scheint mir das Problem zu sein, der Graben, den wir eben nicht wirklich kleiner machen wollen. Aber das weisst du ja alles. Es schadet aber bestimmt nicht, es zu wiederholen. Weniger für dich, als für jene, welche das vielleicht wirklich noch nicht verstanden haben.

Im Übrigen habe ich nirgends ein Recht auf Antwort behauptet, sondern vielmehr deine intellektuelle Feigheit.

Ein heute allzu wohlgesinnter Eigenbrödler

»Auf zum Vernichtungskampf gegen die Presse.

In diesem Kampfe sind alle Mittel so gut und so recht wie die Mittel, mit deren Hilfe man sich giftiger Reptilien erwehrt. Die Befreiung der Menschheit von Lüge, Heuchelei und Unwahrhaftigkeit kann nur erfolgen durch rücksichtlose und mitleidlose Zertrümmerung der Presse. Hinweg mit ihr, sie hindert die Menschheit am Vorwärtschreiten.«

#### Ret Marut

#### Mit der Linken sprechen

#### IENS STÖRFRIED

gefunden in: Waschlappen. Zeitschrift für pragmatischen Anarchismus, Nr. 9

wollen. Dass dies in der BRD merkwürdig Diese Tradition wurde fortgesetzt. Der Bebringen, sie verbreitern und radikalisieren Ganz ehrlich, ich habe es bisrichtig, die Bezeichnung kommt vom Pardort, wo links die radikalen Republikaner nach auch nicht wirklich was, sich auf ihn tonomie verschiedener Gruppen sehen anschwammig und sie ist Parteipolitik zugewiederum dem Staat zugeordnet ist. Klar, delns - und die ist äußerst problematisch. amentarismus, der Anordnung der Sitze griff »links« ist keineswegs darauf zu rezu beziehen. So sieht es auch mit der au-Selbstorganisation von unten und die Auganisationen gründen, sich in diesen eineben auf der Ebene des politischen Hanaus, dass Anarchist\*innen autonome Or-Berparlamentarischen Politik aus. Sie ist bzw. Demokraten (alle männlich) saßen. damit lassen sich Dinge erreichen. Aber ders aus. Dies schließt aber keineswegs her nicht verstanden. Es ist heitsbreiigkeit bringt es meiner Ansicht ordnet, die in einer Parteiendemokratie hat the fuck ist links-sein? Schwammigkeit und wegen seiner Einduzieren. Aber weil ihm nun mal der Parteimuff anhängt, aufgrund seiner

oft als Linke betrachten ist problematisch. Dennoch können sie an linken Massenbewegungen partizipieren. Warum es sich für Anarchist\*innen lohnt, sich selbst zu bestimmen und ein Selbstbewusstsein zu entwickeln:

- Da Emanzipationsprozesse auf rein indiviche der Politik innewohnt, ist eine, die den sie konsequenterweise eine Art (Anti)Poli-1) Politik macht keinen Spaß und ist strukvon Herrschaft und eine neue Gesellschaft chen agieren, um sie abzubauen, betreiben ihr zu tun haben, dann aus Notwendigkeit. turell scheiße. Wenn Anarchist\*innen mit Lebens geht, sie also Entfremdung abbauduellem Weg unmöglich und kein Hobby Politik zu machen. Die Ambivalenz, wel-Da Anarchist\*innen in diesen Widersprügesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisik. Mit dieser können sie sich so organisen entspringt, in welcher sie stattfindet. sind, sondern mit ihr die Überwindung angestrebt wird, gilt es von Zeit zu Zeit sieren, dass es um die Ganzheit ihres en, anstatt diese zu akzeptieren
- 2) Anarchist\*innen sind meist skeptisch gegenüber Organisationen. Dafür haben sie gute Gründe: In Organisationen entstehen Hierarchien, sie können zum Selbst-

zu sein scheint und sich Anarchist\*innen

siert wird (also als Verein, Partei, Gewerklen, was es bedeutet, sich autonom, dezenben, bestimmte Projekte oder Personen zu Struktur gepresst, die bürokratisch legalischaftlichen Hierarchie und ihrer Verwal-Menschen können sich gar nicht vorstelauch erforderlich, um anarchistische Vorstellungen umzusetzen. Problematisch ist wir es Föderation – um sich selbst kreist. es, wenn ein solches Netzwerk - nennen zweck werden oder den Anspruch erhe-Organisationen sollen bestimmten Zweorganisieren. Doch das ist möglich und Organisationen die Logiken der gesellrepräsentieren. In dem Rahmen einer tung akzeptiert und adaptiert. Viele schaft usw.), werden in und über tral, freiwillig und horizontal zu

gelehnt. Statt viele Menschen als willenlound sie zu vernetzen. Dies wirkt sich auch nen darum, die Selbstorganisation tausender unterschiedlicher Gruppen zu fördern den quantitative Logiken zurückgewiesen 3) Mit anarchistischer (Anti-)Politik werund Demokratie als Herrschaftsform abauf die Organisationspraktiken aus. Jene Label zu vereinen, geht es Anarchist\*inscheidungsfindung ausgerichtet und auf Kontinuität angelegt sein, dürfen jedoch nicht verkrusten. Organisationen und Inkönnen zwar institutionalisiert, auf Entwelche sie in einer herrschaftsförmigen dend, sondern die Gestalt und Abläufe, stitutionen, sind nicht an sich entfremse Schafe unter einem nichtssagenden Gesellschaft annehmen. Es kann nicht

finden, sich selbst artikulieren und organisind und wir sie nicht kritisieren und beurschiedene Themen, Milieus und Kontexte sätze, Methoden und Projekte, wie es ver-Affinitäten zueinander entwickeln und ra-Konzepte zu gewinnen, sollten wir sie dasieren. Dies bedeutet nicht, dass alle An-Projekten umsetzen. Es gibt so viele Anzeugen, wenn wir sie selbst in konkreten teilen dürften. Gerade wenn wir gemeinandere von unseren Vorstellungen übersätze und Wege gleich gut und sinnvoll sam rebellieren, können wir uns finden, zu anregen, dass sie ihre eigenen Wege gibt. Anstatt Anhänger\*innen unserer likal mehr werden.

sollen. Das muss nicht sein. Nicht umsonst sellschaftliche Verhältnisse parallel zu den Machtbasis zu ihrer Durchsetzung besteht, dass es eine Totalität gäbe, welche zerstört werden könne, ist im wesentlichen ein Rudominierenden der Herrschaft. Von diesen somit eine qualitative Veränderung der Siun dies noch mal schlechter als alle andeand Angriffe, sondern alle Formen selbst-Statt reformerischer Verbesserungen kann entwickelten Anarchist\*innen direkte Akrichtet und was diese dann bitteschön tun Anarchist\*innen fordern immer noch und was die Forderung konkret bedeutet, weltionen. Diese meinen nicht nur Sabotage oder weniger radikal linken Gruppen vernoch, an welche Adressat\*innen sie sich 4) Zweifellos ein Unding ist die in mehr en. Denn in der Regel wird weder klar, bestimmter Handlungen, in denen anarbreitete Politik der Forderungen. Selbst chistische Vorstellungen zum Ausdruck Vielmehr existieren erstrebenswerte geuation erzeugt werden. Die Annahme, kommen und direkt umgesetzt werden. diment aus der marxistischen Theorie. ches Subjekt sie ausspricht, welche

Föderationen, Namen, etc. ist Ausdruck eines bürgerlichen Bewusstseins. Und zwar in jenem Sinne einer »Form des Bewusstseins als eines, welches einer >bürgerlichen< Gesellschaft entspringt« und an deren Formen haften bleibt.

So würde ich die »Grundfragen, in denen wir ziemlich unterschiedliche Ansichten haben« definieren. Und deine Formulierung des Unterschiedes wird eben unsereseits immer wieder allergische Reaktionen hervorrufen, denn was für eine Witz ist es, wenn ich mir meine Gefährten und Projekte anschaue, und uns dann einer sagt wir hätten keine »anderen Beziehungen und Strukturen«, seien alles Narzissten, u.Ä. Das ist belustigend!

Persönlich dreht sich für mich der Konflikt vor allem um diese Frage, welche verschieden formuliert werden kann. Man könnte sagen, dass du eine Form »aggregativer Organisierung« vertrittst, oder den Vorschlag einer »akkumulierenden Bewegung« - anarchistische Synthese halt. Die alte Tradition der Organisatoren. Und wir individuelle Initiative ohne Formalitäten eie.

sollten, sich nicht vereinzelt, ohnmächtig

cken dienen, die darüber hinaus gehen

Führungswünsche und Ordnungsbedürf-

nissen zu erfüllen.

und handlungsunfähig zu fühlen oder

Von der FAU (Freie Arbeiter-Union), zur AAU-E (Allgemeine Arbeiter-Union Einheitsorganisation), zur AFD (Anarchistische Föderation Deutschland), zur FKAD (Föderation kommunistischer Anarchisten Deutschlands), zum FFS (Föderation freiheitlicher Sozialisten), und wie die Vorläufer heutiger Organisatoren alle noch heissen, waren diese immer auch Sackgassen der freien Initiative und Vereinigung. Solche Organisationen bilden früher oder später eine Führungsschicht von Intellektuellen heraus, oder versinken in irrelevantem Sektierertum. Und dies gerade auch auf Grundlage der Föderation. Diese

Dinge wurden oft von den jeweiligen Zeitgenossen analysiert, etc. Und natürlich kann man den Leuten, welche solche Projekte umsetzen, den guten Willen nicht per se absprechen.

Aber es ist eben allzu oft ein Stehenbleiben vor letzten Konsequenzen anarchistischer Theorie, uns führt letztlich zu einer Sammlung der Masse oder der Anarchisten auf dieser inkonsequenten Basis. Und ist somit allzu oft »Teil des Problems«, allerdings ein kompliziert zu analysierender und bekämpfender.

So sehe ich auch die FdA (Föderation deutschsprachiger Anarchist\*innen, zeitgenössisch), welche vor allem ein relativ bedeutungsloses Milieu zu sein scheint, welches aber möglicherweise einiges an lebendiger Energie auf ihren unfruchtbaren Boden locken kann. Wo diese vertrocknen wird...

Wo solche Vorstellungen, wie dass man zur eigenen Beruhigung schon jetzt über »antifaschistische Schutztruppen« (was nichts anderes als eine Polizei ist) und Exil für »Verbrecher« reden müsse, grassieren. Also ein Umfeld, in dem die rückständigsten Voruteile reproduziert werden. Sämtliche anarchistischen Diskussionen über Gefängnisse der letzten 30 Jahre ignoriert werden. Oder halt abgelehnt. Verworfen? Aber nicht widerlegt!

Persönlich betrachte ich eine solche Organisation und auch Leute, welche solche Ideen vertreten, als links. Es ist genau dieser »Sozialismus«, dieses radikale Reformstreben (mit direkter Aktion meinetwegen), welche einen solchen Anarchismus zu einem Teil der Linken macht. Und deswegen wird es schwierig, Jens, dass du den radikalen Linken einfach entgehst, in-

darum gehen, so zu tun, als hätten wir die

Wahrheit gepachtet. Vielmehr lassen sich

# Ratschläge an die Föderierten den Bruch mit der Linken betreffend

Kommentar zu Jens Störfrieds 2. Persiflage

200

Mit einem linken Anarchisten zanken

des Problems, heisst halt Teil des Problems und »blöd formutliert« führt halt zu entsprechenden Reaktionen. Darüber zu streiten, wer mit Beleidigungen angefangen hat, ist natürlich eine lächerliche Diskussion, und so genau mag ich mich nicht entsinnen (Ich würde es mir aber vielleicht sogar zugute halten) - aber ist es nicht so, dass verschiedene Leute auch Verschiedenes beleidigend finden. Und zeigen sich nicht gerade darin auch Unterschiede?

Ohnehin, Jens, bisher habe ich mich eigentlich immer eher belustigt gefühlt als verletzt, wenn ich deinen Senf gelesen habe, und deine Sticheleien und Anzapfversuche bieten zugegebenermassen gute Vorlagen für das Aufräumen mit gewissen Vorurteilen. Und dazu habe ich mich auch hier - oh Launen meiner Natur - mal wieder hinreissen lassen.

Es wäre ein Missverständnis deinerseits, wenn du glaubst, ich hätte nicht verstan-

den was du mit bürgerlich meinst. Das Gestreust, nämlich, dass wir, bzw. »unser La-Strukturen und Beziehungen aufzubauen«, st eben nach wie vor falsch. Und ich glauuufständischen Anarchisten (oder wie auch mmer du sie bezeichnen willst), ihre Reaallemal »*andere Beziehungen und Struktu*be, dass du das auch weisst. Nur brauchen springende Punkt ist also, dass du - in guer Tradition der Organisatoren und Moraität abzusprechen, nämlich jene, dass sie rücht, dass du aber weiterhin konsequent ren« erschaffen und umsetzen. Womit du gleichzeitig sagst: wer »andere Beziehunbraucht eine formelle Gruppe, die FdA. die Plattform, oder irgend etwas ähnliger« kämpfen würden, »ohne andere wir dazu eben keine Föderation. Der gen und Strukturen« erschaffen will, listen - versuchst, den informellen ches... ist es nicht so?

Und persönlich würde ich sagen, gerade das Klammern an formellen Grüppchen,

können und sollten wir ausgehen.

viel Ressourcen Menschen zu ihrem Glück funktionieren und selbst verwalten. Selbst-Die bedeutet auch, die Vorstellung von Zidersetzungen verschiedener Akteur\*innen. wenn wir die vorhandenen Strukturen umschaftsordnung ihren relativ privilegierten eindimensionaler Fortschrittsprozess, sonmacht, sondern in der Regel neue Zwänge Mitgliedern gewährleistet. Dies ist ein weatsächlich ein erstrebenswertes Leben für schen Angst vor radikalen Veränderungen and einen Neuanfang. Geschichte ist kein vilisation zu kritisieren, einzusehen, dass stoppt werden. Wir brauchen einen break bestimmt wird, jedoch aus den Auseinanschaft zu überwinden, kann nur gelingen, aufzugeben, welche die bestehende Herr-5) Es liegt auf der Hand, wir sehen es an allen Ecken und Enden: Der Verlauf, den viele? Neue Sicherheiten können wir nur en, auf welche sich das bestehende Sysdie Geschichte genommen hat, muss gehaben. Doch was sind das für Sicherheinach vermeintlichen Gesetzmäßigkeiten auferlegt, wie auch zu hinterfragen, wie verständlich bedeutet dies, Sicherheiten miteinander finden und aufbauen, wenn dern ein verschlungener Pfad, der nicht sentlicher Grund, warum so viele Menausbeuten sollten. Die Industriegesell-Fechnologie uns nicht einfach freier em stützt und ermöglicht es damit wir die alten hinter uns lassen.

6) Menschen sind in sehr unterschiedlichen Situationen und auf verschiedene Weise von Ausbeutung, Unterdrückung und Entfremdung betroffen. Diese Unterschiede sind festzuhalten und anzuerkennen. Die Unterworfenen können sich nur selbst von Herrschaft emanzipieren und dazu müssen ganz verschiedene Kämpfe

geführt werden. Außerdem sind wir alle in Herrrschaftsverhältnisse verstrickt, aus denen wir uns herausarbeiten müssen. Daher ist die Orientierung an Identitäten naheliegend, jedoch nicht ausreichend, damit Menschen sich ermächtigen können. Sie gehen als Einzelne nicht in ihren sozialen Rollen und Gruppen auf. Emanzipation heißt immer auch sich von diesen zu entidentifizieren.

weder Selbstbestimmung und Selbstentfalsind, in welchen ihnen vorgeschrieben und erwartet wird, was sie tun sollen. Genauso Dies gelingt nur, wenn sie sich kritisch-sofortwährend Thema im Anarchismus. Die Anarchist\*innen vorschwebt. Diese Tatsache spiegelt sich in den vorhandenen Subung der Einzelnen, noch freiwillige, soliihre Wahrnehmungen und Beziehungsforzissmus, den der bürgerliche Individualisbracht und Individualismus und Kollektibestehende Gesellschaftsform ermöglicht ekten (ihre Denk- und Verhaltensweisen, meist hierarchischen Institutionen, wider. problematisch ist der Egoismus und Narwelchem sich die Einzelnen soziale Frei-Es ist schrecklich, wenn Menschen nicht Revolution ist ein kollektiver Prozess, in 7) Wie die Ansprüche Einzelner und die ihre Leben selbst gestalten können, sondern zwanghaft an Kollektive gebunden mus produziert und der verhindert, dass bindlich aneinander binden. Die soziale darische Gemeinschaftlichkeit, wie sie heit erkämpfen, erfahren und aneignen. Dynamiken in Gruppen zusammengemen), ebenso wie in den bestehenden, Menschen sich vertrauensvoll und vervismus vermittelt werden können, ist lidarisch aufeinander beziehen. 8) Dabei gibt es keine absoluten Wahrheiten und wir können die Welt nur stückwei-

nen. Theorien können hilfreiche Mittel zur friedigen, auch wenn dies unter den besteeignen wollen, bedeutet dies, dass wir uns schenden Ideologien, doch wir können sie greifen. Aus diesem Grund ist es so wich-Beschreibung der Realität und der Erweidie Welt ist stets komplexer, als wir erfastig, einzelne Stücke zusammen zu tragen besseren Eindruck des Ganzen zu gewinsen können. Wenn wir sie uns wieder anund Perspektiven zu wechseln, um einen darin gemeinsam unsere Bedürfnisse beschwer fällt und nur verstellt funktioniert se aus einer bestimmten Perspektive beterung unseres Bewusstseins sein. Aber nicht für den Kampf aufopfern, sondern Niemand von uns ist raus aus den herrhenden Herrschaftsordnung zweifellos

anfangen, ihre Leben in die eigenen Hände allen ein gutes, reiches und erfülltes Leben sichtlich keinen echten Bruch mit der Lin-Diese verschiedenen Punkte stellen offenmöglich werden kann. Damit sich das Leben insgesamt verändern kann, braucht es Unterschied, den anarchistische Perspekti zu nehmen, dabei solidarisch werden und gemeinsame Visionen und sozial-revolulinke Bewegungen verwirklicht, sondern Menschen sich freiwillig assoziieren, erdurch viele Menschen und Gruppen, die ven eröffnen. Anarchie wird nicht durch für die Bedingungen zu kämpfen, damit tionäre Organisationsformen, in denen mächtigen und gegenseitig helfen. Die ken dar. Sie verdeutlichen jedoch den

sie lädt uns ein, Linke zu verführen, sie von ihren eingehegten, festgelegten, vermeintlich klaren Wegen und Ordnungsvorstellungen abzubringen, den Sprung ins Unbekannte zu wagen und somit ganz neue Erfahrungen zuzulassen. Möglich und spannend wird dies erst, wenn Anarchist\*innen sich selbst ernst nehmen und als selbst-bewusstes, eigenständiges Projekt begreifen und formieren.

Eine Persiflage auf: »Mit der Linken brechen« (ZL #009)

#### NACHTRAG

mus, Fatalismus und Nihilismus zu verfal-

hinterfragen, uns wechselseitig kritisieren

und weiter entwickeln, anstatt in Zynis-

Auf dem Blog von Zündlumpen gab es gleich zwei Erwiderungen auf meinen Beitrag. Schön, dass noch Leute Texte lesen und Auseinandersetzungen eingehen. Denn viele scheuen sie ja heutzutage. Eine Antwort auf eine frühere Diskussion stehe noch aus, meint ein Zündlump. Ich wusste nicht, dass mensch ein Recht auf eine Antwort hat, wenn mensch die\*den Kritiker\* in beleidigt und grob missversteht und permanent mit Untersetllungen arbeitet, å la ich müsste es wohl ganz schlimm finden, was in der Elbchausee passiert ist. Das große Mimimi und Auweia kommt offensichtlich von eurer Seite.

Abgesehen davon ziehen sich solche Arten von Diskussionen hin. Wer auf das Gesamtbild schaut, wird Antworten finden denke ich. Ansonsten ist meine Zeit leider begrenzt. Ich gehe aber stark davon aus, dass ich nicht umhin kommen werde, an anderer Stelle wieder darauf zurück zu kommen. Schon mal, weil es vielleicht auch noch eine Hand voll anderer Leute interessiert...

Wie auch immer, wenige Dinge möchte ich an dieser Stelle noch nachtragen:

- 1. Wer welche Erfahrungen gemacht hat und wer welcher Praxis aus welchen Gründen nachgeht, dafür ist für mich hier nicht der Raum. Aus Gründen des Selbstschutzes und der Repression. Es gibt aber ein paar Dinge aus eurem »Lager«, die ich recht sympathisch finde. Vielleicht ergibt es sich ja mal bei anderer Gelegenheit oder auch nicht. Trotzdem lässt sich denke ich eine inhaltliche Debatte führen und ich finde es wichtig, dass es diese gibt.
- 2. Warum reagiert ihr denn so angepisst, ihr Zündlumpen? Ganz ehrlich, das verstehe es nicht. Ich würde mich nicht auf eure Beiträge beziehen, wenn ich nicht gewisse Sympathien für sie hegen würde. Das zum Einen. Andererseits finde ich, ihr diskrediert euch selbst in euren Antworten sowohl vom Inhalt, vor allem aber vom Stil her.
- 3. Euch scheint ja schon zu provozieren, dass ich euch überhaupt kritisiere. Warum denn? Ihr habt die Pöbelei quasi zum Stil-also Selbstzweck erhoben und fühlt euch dann angepisst, wenn jemand einmal den Arsch in der Hose hat, euren Position was entgegen zu setzen? Ich schreib doch nicht, dass ich euren romantischen Kitsch in der Pfeife rauche oder ihr an eurem Selbsthass ersticken sollt etc. Überhaupt ist die ganze Angelegenheit für mich nicht so eine persönliche Sache wie für euch offensichtlich.
- 4. Allerdings habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Mir ging es nicht darum
  »den« Insurrektionalismus/Nihilismus/
  egoistischen Individualismus oder wie
  auch immer mensch/ihr das nennt per se
  »schlecht zu machen« und «auszugren-

- zen«. Hätte ich nämlich gar keinen Grund für. Brauche ich auch nicht, um mich selbst daran aufzubauen. Im Unterschied zu euch, brauche ich keine Anderen abzuwerten, um meine eigene Position in Auseinandersetzung zu finden. War aber blöd von mir formuliert mit dem »ist Teil des Problems«. Ich meinte egoistischen Individualismus und Nihilismus als Produkt einer bestimmten Herrschaftsordnung und nicht bestimmte Personen oder »Strömun-
- miniert. Dies geht zum Beispiel mit einem könnte einfach Dinge, die mensch scheiße geht ist wie gesagt die Form des Bewusstfindet, wo raus halten, ohne andere Strukhat. Es gab und gibt Anarchist\*innen mit spielen zwar immer auch eine Rolle, aber das ist nicht entscheidend. Worum es mir einher. Oder mit der Vorstellung, mensch führt zu Grundfragen, in denen wir ziem-5. Sicherlich ebenfalls als provokativ verwelchem die »bürgerliche« Ideologie doturen und Beziehungen aufzubauen. Das standen wird die Bezeichnung »bürgerli-Bewusstsein. Um das knapp klar zu stel-Sinne darum, wer welchem Hintergrund sehr verschiedenen Hintergründen. Die len: Es geht mir damit nicht im engeren seins als eines, welches einer »bürgerlirein individuellem Freiheitsverständnis lich unterschiedliche Ansichten haben. chen« Gesellschaft entspringt, also in che« Ideologie oder »bürgerliches«
- 6. Das mit dem Bier trinken habe ich geschrieben, weil es sich auf »dir« reimt. Wenn ihr geschrieben hättet: »Radikale Linke Nein, nein, nein!« hätte ich Wein genommen. Hauptsache kein Koks um das eigene Ego zu pushen. Das hab ich nämlich nicht nötig.

So. Das war's erst mal.

Praktiken der politischen Linken auf. Aber

Sehnsucht nach Anarchie übersteigt politi-

sche Programme und Strategien bei Wei-

tem. Sie geht nicht in den Logiken und